**AUSZUG DER NEUESTEN CHRONIK DES ALTEN** BENEDIKTINER...

Placidus Berhandtsky





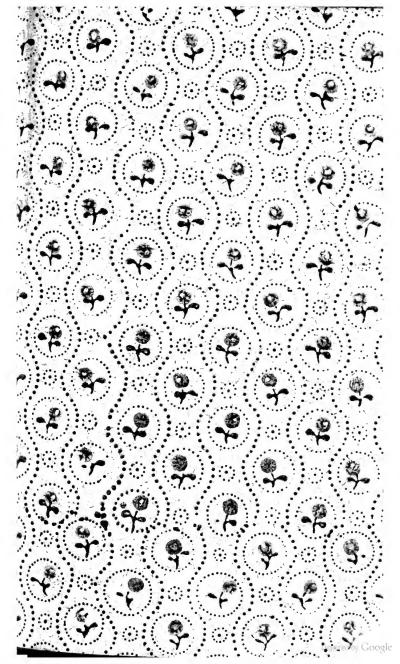

# Muszug

# Weuesten Spronick

alten Benediktiner Klosters zu St. Peter in Salzburg.

Mebft einer

Einleitung und kurzen Fortsetzung der Geschichte des Reichssürftl. Erzstistes Salzburg bis auf gegenwärtige Zeiten aus des Dückers Chronick, sodann aus andern Geschichtsverfassern, und sichern Urkunden zusammengetragen und verfasset

von einem

Patrioten und P. Benediktiner obgedachten Stiftes.

3wenter Theil.

die andern drey Jahrhunderte.

Ben Gelegenheit ber fenerlichen Begehung bes zwolften Jahrhunderts berausgegeben.

Salzburg, 1782. Auf Kosten der Joh. Jos. Maners fel. Erbinn Buchhandlung. Die vor Alters gebräuchlichsten Wörter haben jest einer Erklärung vonnöthen. So geht es auch mit den Namen der vormals berühmtesten Leute. Sie bedarfen alle einer Beschreibung, die und sage, wer sie gewesen sind; denn alles ist hinfällig, und vergänglich: alles wird mit der Zeit fabelhaft, und in die Tiese der Vergessens heit begraben. Indem ich aber dieses sage, so rede ich von berühmten Leuten, deren Thaten die Augen der ganzen Welt auf sich gezogen hatten. Denn der übrigen vergist man, so bald sie gesstorben sind, und redet gar nicht mehr von ihs nen. Markus Aurel Antonin in den Betrachtungen über sich selbst. am 4 Buche 34 Absas.





### Jehentes Jahrhundert. Vom Jahre 1482. bis auf das Jahr 1582. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Virgilius der II.

LIX. Abt zu St. Peter.

Bom Jahre 1495. bis 1502.

Unter dem Römischen Papste Alexander dem VI.

Fürsten und Erzbischofe Salzburgs Leonhard von Keutschach.

Unter dem Römischen Kaiser Maxmilian dem I.

Aus, ber St. Pet, Chr. 2r Th. (A) Abt



Mbt Bire gilius der II. erhält gung unfes mirb ver. orbnet eis gu unterfus

bt Rupert der V. lebte noch brenzehen Jahre im gegenwartigen zehenten Jahrhunderte, mels des nicht allein bem gangen Vaterlande, fondern die Befiatis auch unferm Rlofter St. Peter, wie die Fortfegung ber rer Frepheis Geschichte belehren wird, viele traurige Denkmaler que ten, und ruckließ. Machdem nun erstgedachter Abt seine kums mervollen Tage vollendet batte, wurde gleich barauf. nige Alofter nehmlich ben 22 des Christmonats im Jahre 1495 P. Dirgilius Dichler, ein Monch von St. Peter, ber schon vorhin 16 Jahre lang bem Konvente als Prior vorgestanden, jum Abte erwählt. Die geschehene Wahl bestätigte zwar der Hochwurdigste Erzbischof Leonhard nicht felbst, weil Bochstselber aus Furcht vor ber damals regierenden Deft fich ju Friefach in Karnthen aufhielt, fondern er übertrug Diefes Gefchafte einem Sochwurdigen Domherrn, Rudolph Ruenberger, und zween ans bern herren Pfarrern, bas er aber mit feinem gnabigft erlaffenen Bestätigungsbriefe bewährte. Abt Virgil bieß Mamens der II. hatte die Gnade noch als Prior, inbem ber Abt Rupert schon auf dem Krankenlager war, unter jene ansehnlichen Schiedemanner genommen zu werden, welchen die Wahl bes Erzbischofs überlassen warb, und er bewirkte auch, wie sich unsere Chronick auss bruckt, burch feine Befchicklichkeit am allermeisten, baß Leondhard von Reurschach zu dieser hohen Burde gelangte, obichon Sochfelber nachber gegen unfern Abt Dirgil feine fonderbare Meigung bezeugte.

> Papft Alexander ber VI. fertigte ben zten bes Brach: monats im Jahre 1498 eine Bulle, fraft welcher er une ferm Klofter alle alten Rechte, Frenheiten, Schankuns gen,

gen ic, und im Jahre 1500 die Ginverleibung ber Pfarre firche ju Sallein befraftigte; und Raifer Marmilian der I. erneuerte durch eine im Jahre 1499 errichtete Urfunde ebenfalls alle uns von feinem glorwurdigsten Borfahrer erheilten bochften Gnaden. Huch verordnete ber hochwurdigfte Erzbischof Leonhard, und fandte unferm Abt Dirgil bie erfoderlichen Gewaltsbriefe gu, daß er im Jahre 1496 sowohl das lobliche Benediktis nerftift zu Offiach, als auch bas abeliche Frauenftift zu St. Georgen am Lengfee, bende in Rarnthen gelegen, untersuchen, Die dafige neuermablte Mebtiffin, Barbara tembfegerinn, beftdrigen; und im Jahre 1497 in bem berühmten Monnenklofter ju Goß in Stepermart, der neuen Bahl benwohnen, Die Bestätigung der Mebtiffun, und zugleich, die Untersuchung des Klosters vornehmen follte. \*)

\*) Alle hier ermahnten Brieffchaften fieben ausführlich in unserer Chronict a Fol. 420. et seqq.

Unter diefem Abte find mehrmal einige Stiftungen bon gewißen Jahrtagen und Jahrmessen gemacht wor- Bermehret ben; ju diesem Ende vermachte im Jahre 1496 Bar- te des Rie tholomaus Falsch, Burger ju Salzburg, ein Pfund fiers. Pfenninge jährlichen Zinses von der Sufschmidte in der Ereidgaffe; und ein anderer Burger, Bartholomaus Bohlmuth jahrliche 2 Pfund Pfenninge von einem Saufe Im Jahre 1498 gab Peter haslinger, und beffen Chefrau Barbara, für 2 Jahrmeffen zwen Pfund Jahrezins von einem Sause über der Brude; und Mars garetha Bafchenhalfinn für einen Jahrtag und zwen Messen 30 Pfund Pfenninge, alle Jahre von Diesem sogenannten Gut zu erheben. Im nehmlichen Jahre flistete Erasmus Vichler für sich, und seine Freundschaft einen Jahrtag ben ben Monchen und Nonnen zu St. Peter, worfür er benden jahrlich 26 Pfund Pfenninge (21) 2 nod

von verschiedenen Saufern in der Stadt anwieß. Im Jahre 1501 verschafte herr Wilhelm Karndner, ein Weltpriester, für zween Jahrtage 8 Pfund Pfenninge, alle Jahre von dem Hofe Tottenau in Baiern, und uns ferm Urbaramte Tittmoning abzunehmen. Auch lesen wir, daß Johann Rubein einige Bücher von den geist lichen Rechten für einen Jahrtag dargebothen habe.

Abt Dirgil faufte im Jahre 1496 von Chriftopb Straffer dren Alpen, im Amte Ensthal, Purndeck genannt; im Jahre 1496 vom Friederich von Hichach ben halben Sof mit Damen, Michach im Umte Weilborf, und Pfleggericht Raschenberg; im Jahre 1499 von Herrn Wolfgang von Nusborf Erbmarschall bes hohen Erzstifts, den Adelsis, mit Ramen Abelstetten um 1100 Rheinische Goldgulden; in eben diesem Jahre vom Des ter Edel in Durnberg ein Pfund Gelbes am Jahrszinfe, und im Jahre 1502 vom Balthafar Peck, Burger in Hallein 12 & Pfenninge jahrlichen Zinses von feinem Dasigen Sause. Durch Tausche und Berlehnungen befor: berte Abt Virgil gleichfalls die Ginkunfte unsers Klo: herr Christian Ducker, Pfleger ju Glanegg, oder Hellbrunn, und herr von Urstein erließ uns im Jahre 1496 einen jahrlichen Zins, nebst einem gewis fen Salzdienste, ben wir ihm fur ein Saus in Sallein leiften mußten, gegen jene Zebente, Die wir ju Urftein einzusammeln hatten; und im Jahre 1501 vertauschte Abt Virgil mit einem Burger zu Salzburg, Sebastian Tuntel, einige Jahreginse von gewißen Saufern in ber Abt: oder heutigen Rirchgaffe, gegen andere in ber Treibaaffe. Alls Leibgedinge verpachtete Abt Virgil im Jahre 1497 ein unfriges haus ben der hiefigen Pfart: firche, und einen Theil bes Guts Abausen, im Amte Hallein; im Jahre 1498 unfern Sof in ber Stadt Krems, in Desterreich; und im Jahre 1502 noch eie 11611

#### Vom Jahre 1482. bis auf das Jahr 1582. 🕏

nen hof allhier im Kan. Was aber dieß für ein hof fen; wie er dermalen heiße; und wer ihn nun besiße, dieß läßt sich nicht entscheiden.

Uebrigens wird Abr Virgil ver II. als ein solcher und geht hirt angerühmt, der seine anvertraute Heerde mit erzaus dieser baulichen Worten und Thaten wendete. Im Jahre Zeitlickeit. 1501 waren unter diesem Abre 18 Priester, 3 Diakos ven, 4 Novigen, und 5 kaienbrüder zu St. Peter; in dem Ronnenkloster aber 17 Frauen, 3 Noviginnen, und 3 zum Einkleiden, also zusammen 53 Personen, welchen allen, ohne einigen Nachtheil des Klosters, zum Genüsgen Nahrung und Kleidung gereichet wurde.

Mus den Monchen, die zu den Zeiten bes Abts Dirgil lebten, und worunter eilf in feine Sande Die Gelubbe abgelegt, zeithneten fich fonderheitlich zween aus, nehmlich ein Placious und Perrus, welche bende in das berühmte Benediktinerflift zu ben Schotten nach Bienn in Defterreich abgeschickt wurden, um baselbft bie Klosterzucht wieder empor zu bringen, und Placidus ward gar ju biefer berrlichen Albten berufen, in welcher Wurde er auch im Jahre 1501 starb. Ferner wird ein Gregorius Sinn, als ein treflicher haushalter; ein Maurus, ber wegen seiner Tugend und Wissenschaft jur Abten im loblichen Stifte Michaelbenern gelangte; und ein Bital, welcher durch feine Frommigleit und Ges Schidlichkeit verschiedene Memter, als die Rufteren, Die Beichtvatersstelle am Monnenberge, und unter funf Mebten bas Priorat mit allem Lobe befleibete, vorzüglich angerühmt.

Abt Virgil ber II. verwaltete unser Kloster nicht länger, als sieben Jahre, in welchen ihn die anhaltens den Unruhen und Unglücksfälle bergestalt schwächten,
(A) 3

daß er den nothwendigen Schlaf, und die Verdauung des Magens verlohr, und also im sechzigsten Jahre seines Alters den gten des Christmonates im Jahre 1502 seinen Geist aufgab. Seine Grabstätte ist in unserer St. Veits Kapelle ben dem Astare des heiligen Maurus, den er aufrichten ließ, zu sinden.

Diegil ein sonderberer Berbesseren mird er dem gewöhnlichen Gelengebethe unserer Bellengeneise eingen erbe, bie fogenannte Rottel, oder den Aber keine übertriebene Leichen erbe, die oft gar in eine Sathre außartet, enthält; sondern er ist ganz einsach vers fasset. Der einzige Lobspruch bestehet darinn, das Aber Diegil ein sonderbarer Berbesserer Riosterzucht geswesen sein er zu des wesen sein sein gewöhnlichen Selengebethe unserer Bundsgenossen empsohlen.



Wolfgang.



# Wolfgang.

LX. Abt zu St. Peter.

Vom Jahre 1502. bis 1518.

Unter den römischen Papsten Alexander dem VI. Pius dem III. Julius dem II. und Leo dem X.

Unter dem Erzbischofe und Fürst zu Salzburg Leonhard von Keutschach.

Unter dem Römischen Kaiser Maxmilian dem I.

er sechste Tag nach dem Hinscheiden des Abt Virgils, nehmlich der 15te des Christmonats Abt Wolf war schon wider dem Wahlgeschäfte eines neuen Abtes gang gewiedmet; welchem der Hochwürdigste Erzbischof Leonz hard wieder alle Gewohnheit seiner Vorsahrer, mit dem Hochwürdigsten Verthold Pirstinger, Vischof zu Chizemse bensaß; doch betheuerte Höchstelber öffentlich, daß er durch seine Gegenwart die Frenheit der Wahlsstimmen keineswegs hemmen, sondern vielmehr besordern wollte. Es wurde auch mit einer sonderdaren Einzucht.

muthigfeit D. Wolfgang Walcher zum Abte erwah let, welcher in bem Marteflecken, Rosching in Obere baiern im Jahre 1460 von ehrbaren Eltern fein erftes Tagslicht, ben 12 Mar; im Jahre 1482 aber unter bem Abte Rupert bem V. burch die Ablegung ber Orbens: gelübbe feine Wiebergeburt erlangte. Und obschon ber Neuerwählte sich in etwas widersete, führte ihn boch Rurft Leonhard ben ber Sand in die Rirche, wo ber ams broffanische Lobgesang abgestungen wurde; bestätigte ibn felbft am Vorabende des beiligen Apostels Thomas, und ertheilte ihm am Festrage bes beiligen Johann bes Evant geliften in unferm Rlofter Die gewohnliche Ginfegnung Der Hebte.

unfere Salp Sallein, unb erbalt bie Einverlei. bung ber Dortigen

Abt Wolfgang nahm im Jahre 1506 mit bem Soche neberlaft wurdigften Erzbischofe Leonhard eine ber wichtigften Sand: pfannflatte, lungen vor. Bon mehrern Salzsubstatten, Die St. Des Kading, in ter rechtmäßig angehorten, nach und nach aber wieder entzogen, oder veräussert worden, blieb damale nur ale lein noch jene zu Sallein, mit Ramen Tacfing, ubrig. 2) Doch auch dieser Salzsud brachte bem Kloster megen Pfartirde. Nachläßigkeit und Untreue der Bermalter und Unters thanen mehr Schaden und Streitigkeiten, als Gewinn und Rugniegung.

> Daber übergab Abt Wolfgang, und bas ganze Konvent bem Fürsten Leonbard befagte Salppfannftatte Tacfing mit aller ihrer Zugehorung, was zu Berg, ju Pfannhaus, und in allen Rechten bargu geboret, famt dren Pfieseln, und Behaltern oder Galgemachen ju Tading, auch bes Abtsbauses mit seinen Pfieseln, ausges nommen bas Saus Tading, ben bintern Stall, und Bingegen verwilligte Ergbis einen Theil bes Sofels. Schof Leonhard für fich und feine Machfolger unferm Klos fter zu einer ziemlichen Wergleichung jahrlicher Rugung alle

#### Vom Jahre 1482. bis auf das Jahr 1582. 9

alle Jahre am St. Michaelstage durch seinen Pfleger eilf Schilling Fueder, das ist, 330 Fueder Salzfren und unentgeltlich einzuliefern. b) In bem nehmlichen Sabre erwirkte Abt Wolfgang von bem beiligften Bater Julius dem II. eine Bulle, vermoge welcher abermal die halleinische Pfarrfirche St. Anton Abts und Einsiedels, unferm Kloster vollständig einverleibet wurde. Diese Einverleibung bestätigte auch ber Soche wirdigfte Erzbischof Leonbard laut eines unter dem 7ten Man im Jahre 1508 erlaffenen Briefes. Doch übers lieffen wir zur Schadloshaltung der Salzburgischen Kirche und jur Dankbarkeit für biefe Gnade dem hoben Erge flifte ein Grundftud von uns, die Ziegelwiese genannt, welche an dem hof Bogelfang, ben dem Schloße Reus baus liegt, c)

- a) Ein mehreres hievon belehret die oft angeruhmte Une partheyische Abhandlung von dem Staate des boben Ergftifts Salzburg im VI. Abschnitt § 234. Fol. 271.
- b) Der Uebergabe = und Aufnahmebrief biefer Salgpfanne ftatte ift in unferer Chronick, deutsch verfagt, Fol. 432; wie auch
- c) Eben bafelbit a Fol. 433 die papftliche Bulle, und die Bestätigungeschrift gu lefen.

Die geistlichen Bundniffe, welche Abt Wolfgang errichtete, find folgende: ale im Jahre 1503 mit bem Errichtet berühmten Benediktinerflift Niederaltaich; mit bem Bundniffe, Sochwurdigen regulirten Rapitel ju Berchtolbegaden; und betomt mit ber ehrwurdigen Geiftlichkeit ju Sallein, und im Stiftungen Jahre 1517 mit ben Cifterzienfer Monnen ju Traunfirchen \*) welche dren lettere aber schon vorlängst erlos schen. Im Jahre 1506 mit dem löblichen Benediftis netflift Oberaltaich, auch mit ben Augustiner Chors berren, und unferen andachtigen Ordensschwestern gu (4) 5 Chieme

Chiemfee. 3m Jahre 1511 mit ben Benediktinern ja Priffingen. 3m Jahre 1515 mit ben bochgeehrten Frauen im Rlofter Gog, und mit dem abelichen Stifte Monnenberg allhier in Salzburg. Im Jahre 1517 mit den zwen Chorherren Stiftern bes Beiligen Hugus ftins ju St. Zenno, und ju Polling, bende in Dberbaiern; und im Jahre 1518 mit unfern anfehnlichen Orbens: brudern auf dem beiligen Berg Undechs. neuerte Abt Wolfgang einige fcon vorhin gemachte Berbindungen im Jahre 1512 mit den Benediktiner: ftiftern zu Seem in Baiern, und im Jahre 1517 ju Dann auch mit ben regulirten Dfiach in Rarnthen. Chorherren ju St. Miflas ben Paffau im Jahre 1516: und mit ben Sochabelichen ju Gurt in Rarnthen im Diese lette aber ift gleichfalle langftens Jahr 1517. aufgehoben worden.

Sieher konnen auch die gottseligen Stiftungen, welche unter dem Abte Wolfgang uns vermacht wurben, gefeget werben. Allfo finden wir, bag im Jahre 1505 Berr Erneft von Graben für feine Grabstatte in ber St. Margarethekapelle, nebst einem Jahrtag für fich und feine Chefrau ben halben Sof, Praitenbrunn, in dem Pfleggerichte Mattfee, und unferm Umte Ching anwies. Im Jahre 1506 stiftete ber wohlehrwurdige Herr Bartholomaus Bolkmannftober, Chorherr ju Mattfee, eine wochentliche Mege ben dem Mtare ber beiligen Upofteln, und erlegte bafur 200 Rheinische Gulden, nebst Unweisung eines Jahrzinses von 5 Pfund, welchen das Gut Tamersbach, im Pinggau, bezahlen Diese Wochennieße wird noch immer unaus: follte. bleiblich gehalten. Im Jahre 1507 verlangte Doros thea Ruenginn einen Jahrtag für ihren verstorbenen Che mann Konrad Wunderfircher gegen jahrlichen Bins Er lag eines Pfunds Pfenninge von ihrem Saufe im Stain uber.

#### Bom Jahre 1482. bis auf das Jahr 1582. 11

über ber Brude allhier. Im Jahre 1513 bekennete Sent Christoph von Straß, daß feine Chefrau, Urfula von Straß, gebohrne Ueberackerinn, eine Tochter bes edlen und gestrengen Ritters herrn Wolfahrt Ueberackers. im Sieghartstein, vier Jahrtage in ber St. Marga= rethefapelle, wo fie auch beerdiget worben, zu halten bes fohlen, und hierzu die Salbicheibe ber Ginkunfte eines Guts (fo bier nicht benamfet wird) in ber Pfarre Lase firchen, und Baierischen Pfleggerichte Scharding geles gen, vermacht habe, welches Gut boch im Jahre 1574 wieder mit einem andern vertauscht murde. Eben diefer herr Christoph von Straß übergab uns im Jahre 1518 jur Stiftung feines eigenen Jahrtages bas Gut Straß, im Pfleggerichte Tittmoning, und unferm Urs baramte Beildorf. Gine ber vornehmften Stiftungen aber errichtete der 9B. G. Herr Georg Erlbacher, ber Rechten Doctor, Pfarrer zu Kestendorf, und zu St. Johanns im Leuthale, und Magister der Kammer zu Salzburg; indem er bie St. Georgenkapelle, welche in unferer Kirche vom Gingange die 3te in der Ordnung ift, neuerbaute, sich daselbst begraben ließ, und alle Monate eine beilige Meffe, die noch beut zu Tage fortdautet, fliftete; worzu er verschiedene Sauszinse vermachte.

Das Nonnenkloster Traunkirchen am Gemundersee, in Oberdsterreich ist abermal eines, welches die vor Zeizten herrschende Gesellschaft Jesu unter ihre Bothmäßigskeit gebracht hat.

Es sind noch mehr andere Guter, mit welchen Abt Molfgang durch frehe Käuse dem Kloster vielen Nur Kauft, und ben schafte. Denn im Jahre 1505 kauste er von dem einige Gut B. G. H. Wolfgang Lueger, Pfarrer zu St. Lorenz im Pramberg das Gut Stockach, im Pinzgau. Im Jahre 1508 verhandelte der edle Ritter, Mauris Rimps, dem Kloster zwen Guter, Stinsdorf und Aicham, in dem Psteas

Pfleggerichte Lauffen. Im Jahre 1513 war ber an bere halbe Theil des obenermahnten Sofes in der Pfarre Taskirchen von ber Frau Bedwig, Chegattinn bes eblen Herrn Rudolph von Schondorf kauflich an St. Peter gekommen; ben erftern balben Theil batte ihre Frau Mutter Urfula von Straß, gebohrne Ueberackerinn, jur Stiftung ihres Jahrtages vermachet. Im Jahre 1517 wurde ferner die andere Halbscheibe des uns schon zu einem Stiftsgrunde überlaffenen Bofes Praitenbrunn, bem Berrn Georg Goldecker abgekauft. Im Jabre 1518 verfaufte und erftgebachte Frau Bedwig von Schons borf, gebohrne von Straß, ben Sof Frismang ben Straß, im Pfleggerichte Littmoning. Mehr andere minder bes trächtliche Guter brachte Ubt Wolfgang durch erlegte Raufschillinge bem Rlofter ju; benanntlich: bas Baus mannsrecht in bem Sofe Tamersbach, im Vingagu von ben Erben bes Johann Scheckelins von Tanheim im Die Schiltwiese mit bem anliegenben Jahre 1503. Saufe von oftbefagtem Berrn Chriftoph von Straf, und ein Feld ben bem Schlofe Tittmoning von einem Burger, Peter Salinger, im Jahre 1508. Grundeigenthum ju einer Muble in Monichshaufen, von den Erben des Johann Schirnbeck im Jahre 1509. Und das nehmliche Recht auf eine Muble, ju Obslauf: fen von Dewald Gutschner im Jahre 1512, welche bren Testere unter unferm Urbaramte Spital eindienen.

Auch traf Abt Wolfgang zum Nugen, oder befferer Bequemlichkeit des Klosters einige Tausche; von welchen zwar der erste nicht wohl gerieth, da er dem herrit Clemens Trauner, Pfleger zu Naschenberg im Jahre 1509 den Abelsig Arlstetten, welcher im nehmlichen Jahre fast abgebrannt, und mit großen Kosten wieder neu hergestellet ward, um das Gut, oder vielmehr das Grundeigenthum auf dem Hof Ruedersdorf, ben Waaing,

#### Vom Jahre 1482. bis auf das Jahr 1582. 13

aing in unferm Umte Spital einwechfelte; benn in ben Ertragniffen Diefer benden Guter zeiget fich ein mertlis der Unterschied. Im Jahre 1507 übergab uns das bes rubmte Stift ber regulirten Chorherren ju St. Beno ben Reichenhall in Baiern bas Gut Boglarn, nebft eis nem gewißen Relbe ben Arlftetten in unferm Umte Beildorf gelegen, und übernahm darfür unfern hof Beise bach, nebit zween Garten und einem Felde. diesem Jahre vertauschten uns die abelichen Monnen zu Frauen Chiemfee zwen Guter im Pinggau, und wir wiesen ihnen hingegen ein Gut ben Traumstein in Bais Im Jahre 1513 überließ uns Johann Pras hel in Radegg, d. 3. Bollner ju Traunstein, ein Pfund Pfenninge Jahregins vom Gute Rabengafteig, und er hatte ein anderes jahrliches Gefall ju 3 & Pfenninge von unferm Sofe Reitt, in bem Pfleggerichte Reuhaus bargegen einzuholen.

Uebrigens erlebte Abt Wolfgang unterschiedliche Streitigkeiten, einheimische Unruben, und allerlen Ber, Lebte tu wirrungen. Denn so viel wir theils aus ber Bestate unruhigen, gung alter, theils aus Errichtung neuer Bertragsbriefe und ber abnehmen, so erweckte im Jahre 1508 das bochwur-ten. bige Kapitel von Wienn den schon unter dem Abte Deter bengelegten Streithandel, wegen ber Zehenten, und andern Rechten bes Klosters. Wiederum gieng im Jahre 1510 ein gutiger Bergleich mit bem biesigen hochwurdigen Metropolitankapitel und unferm Rlofter vor sich, da einige Herren Hofrathe, als aufgestellte Kommiffarien, Die angestrittenen Wenben, ober ben Blumenbesuch, und die Grangscheide in der Scheffau, und auf bem Strubberg auszeichneten. Ferner wurde durch solche Bochfürstliche Rathe im Jahre 1513 mit bem herrn Rupert taffer in Betreff ber Bebente gu Micheralm, und Unif ein Bertrag geschlossen. Dann

wereinigte sich St. Peter im Jahre 1515, mit dem Monnenstift unsers Ordens zu Tuln in Unterdsteureich, welches einen schon langen Streit wegen unserer Zehenten zu Dornbach sührte, daher noch heut zu Tasge diese unsere Herrschaft ermeldten Frauenklosters zu Tuln eine gewisse Summe Gelds für die Zehenten er-legen nuß. Endlich mußte sich im Jahre 1518 eine neue Mißhelligkeit in Betreff der Zehenten von unserer Kapelle zu Dornbach erhoben haben, weil in diesem Jahre von dem Hochwürdigsten Herrn Berthold Visschofe zu Chiemsee die hieher lautende Frenheitsbriese der Bischofe von Passau, die schon im Jahre 1152 ergiengen, neuerdingen beglaubiget wurden.

Was unsern Abt Wolfgang schon auf die zu-Kunftigen Zeiten beunruhigen konnte, mar die unvermuthete Abanderung des Hochwurdigen Domkapitels von Salzburg, welches 392 Jahre lang nach der Regel bes beiligen Erzwaters Augustin lebte, nun aber im Jahre 1514 von berfelben ploblich entbunden wurde. Gr. Eminenz Matthaus Lang, Kardinal und Bischof von Gurt erwirkte namlich von Papft Leo bem X. eine Bulle a), daß die Domherren binfuran von befagter Regel entlediget, und nur hochadeliche aus 24 Personen be-Diefe Standsverwechfe. ftebende Glieder fenn follten. lung gab ben abelichen und fregen Domherren ein vermeintliches Recht, daß sie zugleich die Frenheiten andes rer Rathedralkapitel ju genieffen batten, und alfo for: berten sie auch in den offentlichen Umgangen ben erften Rang vor unfern Monchen gu St. Peter, welchen boch Dieser Ehrenplag wegen der Vorzuge ihres Ursprungs und Alterthums bisher vorbehalten, und zugestanden worden. Der Unfang biefer hieruber erfolgten Rechtsbehandlung erhob sich noch ben den Lebzeiten unsers Abts Wolfgangs, von welchem er aber den Ausgang nicht ill.

#### Vom Jahre 1482. bis auf bas Jahr 1582. 15

nicht mehr erlebte. Dem ist noch benzufügen, daß sich kurz vor seinem Tode auch eine Spaltung und Unseinigkeit unter unsern Mitbrüdern anzettelte, welche vielleicht die große und seltene väterliche Güte ihres Abstes misbrauchten, und in der klösterlichen Gemeinde die brüderliche Liebe, und Eintracht zerstörten; derges stalt, daß der Hochwürdigste Erzbischof Leonhard in höchsteigener Person den 15ten Man des 1518 Jahres eine Untersuchung unsers Klosters vornahm; mit nichten aber Neuerungen einzusühren, sondern die Regelzucht auf die alten Berordnungen zu leiten, und den Frieden und die Einhelligkeit unserer Brüder mögsichst berzustellen suchte.

Zwischen ben beiligen Weihenachten und bem Fefte der Reinigung Maria in dem Jahre 1510, und 1511 endigte der Hochwurdigste Erzbischof Leonhard die fcon lange glimmende Uebermuthigkeit ber Burger von Salzburg, welche endlich, um fich gleich andern frenen Reichsftadten von bem Gehorfam ihres Fürsten zu ent. jochen, in eine gemeine Zusammenschworung ausbrach, boch aber zu rechter Zeit entdecket wurde. Fürst Leons bard berufte ben Burgermeister nebst andern der erften Burger, ungefahr 20 Personen, unter bem Borwande, sie an seine Tafel zu ziehen, in seine Burg. Da verschloß man die Thore, und Erzbischof Leonhard berwies ihnen in einer nachdrucklichen Rede ihre schandliche Untreue; darauf alle in die hohe Bestung Salz-burg als Gefangene, hernach aber zween und zween rudlings jusammengeschmiebet, auf Schlitten in bas Schloß Werfen, und von ba in der groften Winterstalte nach Rabstadt abgeführet wurden. Es war beschloffen, ober wenigstens allen zum Schrecken, bas bestverbiente Urtheil angekundiget, daß fie ju Mautterdorf im Lungau burch das Schwerd follten hingerichtet werben.

Meb-

Mehrere Hochwurdigste Bischofe, besonders Zerschold, Bischof zu Chiemsee, und unser Abt Wolfgang bemührten sich den billig ausgebrachten Fürsten durch hinlängliche Genugthuungen zu besänstigen; c) und daher geschah es, daß die schuldigen Bürger wies der losgelassen, ihnen aber eine angemessene Geldstrase auserlegt, und einige Frenheiten entzogen wurden. Dies se Empörung verursachte zwar unserm Kloster keinen Schaden, ob sie schon dasselbe in eine nicht geringe Furcht versesen konnte, weil auf die erste Gesangennehe mung der Rädelssührer die ganze Stadt Salzburg in eine Bewegung gerieth, welchen kann aber Fürst Leons hard alsogleich stillte, indem er versicherte, daß dieses Unternehmen lediglich die Schuldigen, und sonst Missenand betreffen sollte.

Kaum aber war diese Gahrung gedampfet, so ere bob sich in Slavonien, Karnthen, Stepermark, und Erain eine ärgere Aufruhr der Bauren, welche sich wie der den Abel und ihre Herrschaften auswarfen, und viele Schlösser und Städte des hohen Staats Salzburgs eroberten; ben welcher Gelegenheit auch unsere Probsten Wietting in Karnthen unter die Gewalt der Aufrührer gelangte, die endlich dieses rohe Bauernger sind durch die gemeinschaftlichen Wassen der Fürsten zu Paaren getrieben worden. d)

- a) Diese Bulle bat P. Sansing in Germ. S. Tom. II. Fol. 557 vollständig augesührt.
- b) Das ganze Instrument bieser Untersuchung ersehe man aus unserer Chronick Fol. 441. n. XVII.
- c) Hochbefagter Bifchof zu Chiemfee und unfer Abt Wolfgang reisten zur Beplegung biefer Sache nach Radftabt, und verzehrten samt ihrem Gefolge meht nicht als 4 fl. 15 fr. P. Sansig nimmt dies als einen bewunderungewurdigen Beweis an, wie glattweg man hamals

#### Vom Jahre 1482. bis auf das Jahr 1582. 17

damals lebte, oder vielmehr, wie boch das Geld in biefem Zeitalter umlief; ich aber wollte lieber bensezen, wie wohlfeil in diesen Zeiten die allgemeinen Pfennwerthe mussen gewesen sehn.

d) Bon gegenwartigem Aufstande ber Bauern lese ich in den bekannteren salzdurgischen Geschichtsversassern kein Wort. Unsere Chronick selbst beleget diese Erzählung mit keiner alten Handschrift, oder Geschichtstunde. Es müßte nur etwa die Bauern Ausfruhr zu Speper seyn, die Ducker Fol. 225 auf das Jahr 1502 ansetzet.

Ben allen biesen Berhängnissen zeigte sich Abt Wolfgang bennoch als ben gefliffensten Wirthschafter. Führte Er führte viele Bebaube auf, fonderlich in unfern ofter, baube auf, reichischen Gutern, wo er die Weingarten zu befferer und farb. Berpflegung brachte. In unferm Klofter ließ er in dem Mondsberge einen schonen Weinkeller aushauen, und bon diefen Steinen die Muble und die fogenannte Pfis steren oder Backeren aufbauen. In der Kirche legte er einen neuen Rugboden von Marmor, und bereicherte defe fen Schaffammer mit koftbaren Gefchirren und Bierras then; ben Bucherfaal und alle andern Ginkunften bes Rlofters vermehrte er ungemein. Huch beforgte er, baß einige Kirchen, Kapellen und alte Altare, derer eiste Gin= weihung nicht mehr bekannt, oder fonft verleget war, auf ein neues eingeweißet wurden. Schließlich wird Abt Wolfgang durchaus als der sorgfaltigste Sauss vater, und als ein so besonderer Liebhaber seis ner Bruder angerühmer, daß in diesem Zeitalter seines gleichen niemals gesehen, und auch von keinem gehörer worden, welcher bey allen also beliebt, und verehrt gewesen sey. \*) Daber bin: terließ er auch nach feinem Tobe, welcher ben 18ten des Brachmonats im Jahre 1518 erfolgte, eine brunftige Sehnsucht, und Liebe gegen ibn jurud. Er beforgte Musz. ber St. Pet. Chr. 2r Th.

unfer Kloster funfzehn und ein halbes Jahr lang, und fand an der Seite feines Worfahrers in unserer St. Beits Kapelle seine Grabstätte.

\*) Sch, meines Orts, sinde die Anmerkung, welche uns fer Albt Martin in M. S. R. hier machet, eben nicht scherzhaft, als wie sie unsere Chronick Fol. 441. Col. 2 lin. penult. facetam animadversionem betitelt, sie lautet also: Habuit (nimirum Wolfgangus Abbas) in suis insigniis duas Columbas, quia vere simplex, ut columba, nemnem fefellit; modo etiam semper habuisset serventiam prudentiam, quae cum aliorum dolos, et circumventiones cavere, et evitare docuisset, sed nemo ex omni parte beatus, nec omnibus omnia data.

Bielleicht ichrieb Abt Martin, diefer sonft um vergleichliche Borfteber, solches darum, weil er mehr gefnrchtet, als geliebet zu werden verlangte, wie wir in seinem Jahrlaufe vernehmen werden.



Simon



## diddammadada

#### Simon der III.

LXI. Abt zu St. Peter.

Bom Jahre 1518. bis 1522.

Unter den Romischen Papsten Leo dem X. und Zadrian dem VI.

Unter ben Fürsten und Erzbischöfen Salzburgs Ceonhard von Keutschach, und Matthäus Lang von Wellenburg.

Unter den Römischen Kaisern Marmilian dem I. und Karl dem V.

uf Absterben des Abes Wolfgang befam unser Rlofter En Peter, wenn es gleich nur eine rung- fejung met lichte Braut ist, zween große und ansehnliche Frener, er Frever bie aber vielmehr den Brautschag als die Braut selbst mon der verlangten. Der erste war ein gewißer Gundisalv von III. 18 ut and Beter ets Cafa, ber geiftlichen Rechten Doctor, weicher gleich nach ubter bem hintritte bes Abts Wolfgang (man weiß nicht, mit welchem Rechte, burch was fur Wege und Mittel) bie Abten ju Ct. Peter von bem Papfte auf bas nache drudlichfte qu erlangen suchte, ober wohl gar schon ers

langet hatte. Da er aber vernahm, daß wirflich ein neuer 20bt erwählet, und bestätiget worden, lud er ben neuerwählten ben dem romischen Sofe vor Gericht; wo dieser wunderliche Rechtshandel bis auf das Jahr 1522 Endlich wich Gundifalv felbft, oder vers lohr fein angemaßtes Recht, und unfer Prior, P. Kilian Pietricher, ber fich in Ungelegenheiten des Rlofters eben zu Rom befand, verglich die Sache dabin, daß er: melbter Gundifalv auf immer ber Abten entfagte, für feine aufgewandte Streitkoften aber zu einer Befriedi: gung 50 Dukaten von dem Klofter empfieng. zweite und weit machtigere Frener war, wie die falzbur: gifchen Geschichten geben, Ge. Eminenz Cardinal Matthaus tang, Bifchof von Gurt, und fchon gefehter Co: adjutor bes boben Ergftifts, welcher die Abten St. Des ter als eine fogenannte Kommende von dem Papfte ju erwirken dachte, oder auch schon erwirket batte.

Ben diefen Berwirrungen trat ber noch regierende Hochwurdigste Erzbischof Leonhard (bessen Gute und Sorgfalt für unfer Rlofter ben uns ewig im Seegen verbleiben wird) in das Mittel, und verfügte fich, nebst einigen Rathen, in bochfter Person am Borabende bes angesetten Wahltages ju uns in bas Kloster. grief zwar, wie es anfanglich fchien, einen in etwas gewaltthatigen Weg, indem er dem Konvente ben Bortrag machte, daß er, zwar ohne erfolgenden Rachtheil, und nur für diefesmal, weil die bevorftebende Wefahr feinen Muffchub leide, einen neuen 216t demfelben vorfegen und ernen: nen wollte. Die Meiften ans unfern Mitbrudern, berer faft 30 waren, wurden bereit gewesen senn, diesem gnadigsten Borfchlage benzufallen; allein sonderheitlich Bier aus benfelben, weil fie vermeinten, die Wahlfrenheit zu verliebren, widerfesten fich wider alle gefunde Bernunft und Un-Villig ward Fürst Leonbard durch dies ftandigeeit. Tes

N

fes grobe Betragen aufgebracht, und gieng unverrichte ter Sachen fort. Doch schickte Sochselber wieder einige aus feinen Vertrauten, und ließ bas Konvent nochmal befragen, ob es feine Befinnung nicht abgeandert batte; und ba es noch in feiner Bartnactigfeit verharrte, bei jeugte er hieruber feine grofte Ungnabe. Dem ungeache tet begnehmigte Erzbischof Leonhard den Borschlag feiner Rathe, und überließ unfern Monchen die frene Wahl eines Abtes. Diese fiengen nun endlich auch an anders ju gedenken, und wollten das Wahlgeschäft ohne Gegenwart ihres fo gutigen Fursten nicht vornehmen; welt der benn, auf vorgetragene unterthänigste Bitte, ben isten des hemmonates mit ausnehmender Gnade und Freundlichkeit in unferm Rlofter erfchien. Ebe man jur Wahl schritt, befahl Kurst Leonbard dem Kon: vente eine Ermahnungerede vorzulesen, die sich durch ihre gnadigsten Musbrucke, Starke ber Beredsamkeit, er: leuchte Bernunft, und liebesvolle Bescheidenheit vorzüge lich auszeichnete. \*) Hierauf wurden die geheimen Wahlstimmen zwenmal nach einander in den geheiligten Keld geleget, jedoch allezeit fruchtlos, und ohne eine entscheidende Mehrheit der Stimmen auszumachen. In: dessen verlief die Zeit von 7 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags: und bennoch fagte Erzbischof Leonhard mit einer bewunderungswürdigen Langmuth; wir wollen nicht eber aus dem Rlofter geben, bis ein Abt gefeget ift. Un: fere Mitbruder geriethen in eine Berlegenheit, aus der sie sich nicht zu entwickeln wußten, und ersuchten burch vieles Bitten ben anwesenden Fürsten, daß doch er eis nen Mbt ernennen, und bem in Gefahr ftehenden Klos fter St. Peter ju Silfe tommen mochte. Sochstfelber. Schling aber dieses Unerbiethen, wegen der vorhin bezeuge ten Biberspenftigkeit aus, jedoch gestattete er, und geboth es den gegenwartigen Untersuchern der Wahlstime men, diese Handlung nach dem einhalligen Willen der (B) 3 Ermab-

1

M

Erwählenden auf sich zu nehmen. Auf solche Weise wurde endlich P. Simon Garchanes, ein gedohrner Sclavonier, von Reinis, als Abt ausgerussen, welcher unter dem Abte Rupert dem V. im Jahre 1493 die Ordensgelübbe abgeleget, und damals Küster des Klosters war. Den zien des Heumonates bestätigte Erzbischof Leonhard den Neuerwählten, und am 11ten darauf wurde er, nehmlich Abt Simon der III. nehst dem neuerwählten Abte Wolfgang von Michaelbenern von dem Bischose zu Chiemsee, Berthold, in unserer Kirche zu St. Peter eingeweihet.

\*) Befagte merkwurdige Anrede ist gang in unserer Chronict Fol. 444. n. 111. zu erheben.

erbalt von Rom unfern als ten Bors rang, und bie Aussipendung der heil. Safras mente.

Im folgenden Jahre, nehmlich 1519 ben 8ten bes Brachmonates beschloß ber unsterbliche Fürst Leonhard feine rubmlichste Laufbahn, in der hohen Bestung Gals burgs, welche er, um einer gesundern und frischern Luft zu genieffen, damals bewohnte, und wurde mit gebuh! rendem Geprange in der Cathedralfirche und St. Siero: nymustapelle, Die er auch erbaut hatte, zur Gruft ge Gein erzbischöflicher Thronfolger waren Ge. bracht, a) Emineng Matthaus Lang von Wellenburg, anfangs Rardinal Diakon, hernach Priefter unter bem Titel bes Beiligen Engels, welchen Papft Leo ber X. schon im Jahre 1514 unwiederruflich zum Coadjutor und Mach folger feste, worzu die Domberren felbft, theils unter ber hand arbeiteten, theils besto geneigter waren, indem fie burch ihn die Abanderung ihres regulirten Monchs: standes in das frege Weltpriesterthum hoften, und auch Diefer gepurpurte Furst war unferm Rlo erhielten. fter gar nicht geneigt, besonders weil Abt Simon gleich ben dem Untritte der Abten feinen Prior den Pater Kilian nach Rom schickte, um unfern alten Rangstreit mit bem bochwurdigen Domkapitel baselbst anzuhängen, und

#### Bom Jahre 1482, bis auf das Jahr 1582. 23.

und auszumachen. Und obschon Höchstermeldter Matsthus lang unsern Mitbrüdern ausdrücklich befahl, den Prior von Kom zurück zu berusen, so bezeugten sie sich democh ungehorsam, und ließen unsern Streithandel sast den Jahre lang ben dem römischen Hose betreiben, den welchem denn auch den 14ten des Weinmonates im Jahre 1521 zum drittenmale zu Gunsten unsver Monche gesprochen, ihnen der erste Plas auch vor den adelichen Domherren zuerkannt, und die Hilfsbesehle zur Vollziebung dieses Urtheils so gar an Se. Majestät, Kaiser Karl den V. abgeordnet wurden.

Papft Leo der X. verlieh unter diesem Abte laut einer Bulle b) unserm Kloster die Erlaubniß, allen unssern Monden, Nonnen, Schülern, und Hausgenossen benderlen Geschlechts die allerheiligsten Geheimnisse der Busse, der Wegzehrung, und lesten Delung auszuspenden.

a) Um von diesem großen Furften bas Merfmurbigfte, fo unfer Baterland betrift, nur in etwas zu beruhren, to hat ber Sochwardigfte Erzbifchof Leonhard fols gende Guter, bie in vorigen Rriegelaufen verauffert, und verfetzet worden, wieder eingelofet, ale: die Stadt Gnund, nebst dem Schloffe, und aller Zugehorde um 30000 Rthlr. die Bebente und andere Guter im Bices domamte Leibnit und 22000 Gulden; die herrschaft Wildenegg, und die Stadt und bas Schloß Pettau um 20000 Athlr. das Schloß Stall 5000 Athlr. die herr= schaft Armstorf um 2000 Rthlr. das Bogteprecht famt bem hofgericht zu Muhlborf um 9000 ungarische fl. ober (wie Ducker fagt) Dufaten. Den erzbischofli= den hof zu Ling um 1000 Gulben. Das Rlofter famt den Markten Mondfee, und St. Bolfgang um 12000 Riblr. Das Schloß Ditter, ober Hopfgarten im In= rol um 20000 Gulben. Auch erkaufte er zwen Sausfer, eines um 1300 fl. auf bem habermarkt, in welchen Bier ausgeschenket wird, so glaublich bas heutige foges nannte Kaltenbierhaus fenn kann. Das andere, bas Brau= (23) 4

Brauhaus Raltenhausen auffer Hallein, wo man weiß fes und braunes Bier brauet. Defigleichen führte dies fer Fürst viele herrliche Bebaude auf. Er lief nehme lich in der hohen Bestung Salzburg die Laufgraben mit Quaterstücken ausseigen, und zwo Kapellen erbauen, die er felbst einweihte, nebst andern tostbaren Bimmern, und Saalen, wo er fur alles 26300 Gulden verwandte: eben fein Bert bafelbft ift bas berühmte Sorn, ober eine mit Balgen versebene Orgel, die in der Frube um 4 Uhr, und Abends nach dem Gebethlauten ertonet, in welche ber hochwurdigste Erzbischof Sigmund Graf von Schrattenbach ic. S. Al. von den d. 3. beften Tons funftlern Sr. Ernft Gberlin Bochfurftl. Rapellmeifter fel und Sr. Leopold Mogart bermal Bicekapellmeifter auf jeden Monat ein anders Orgelftud, jur Abwechslung einzurichten befahl. Durch den Fürst Leonbard wurs den die Fischteiche zu Radstadt ausgegraben; der fluß Salzache 8 Meilen weit, namlich vom Sallein bis Litts moning, mit Dammen eingeschranket; über den bekannten Radtstadter Dauern, und von Birfchfurt gegen Rauriß und Tarenbach eine Fuhrstraße gebahnet; die Schloffer, Tangenberg in Karnthen (fo vormals feine Freunde inne hatten, nun aber die Frenherren von Schluga besiten) Stauffeneg, Omunden, Tragmauer, Friegach; die Marktflecken Leibnit, Landsperg, Tag: genbrunn, oder Mariafaal, Althofen, Stein, Lebenau, oder die Stadt St. Andree im Lavantthale, und mehr andere erneuert. Much erbaute er aus feinem eigenen Beutel die Rapelle, und den Altar des heil. hieronns mus in der Kathedralfirche, stiftete für fich und fein Geschlecht einen Jahrtag, und bereicherte dieselbe mit Relchen und andern herrlichen Zierrathen: wie auch ben Altar des heiligen Ruperts, nebst einem koftbaren Paftoral, und Infel. Geinen fürstlichen Pallaft vers fah er mit unbeschreiblich vielen Bechern, Tellern, und anderm Tischgerathe von Silber. Alle richtige und unrichtige Schulden, alle rechts und unrechtmäßige Foberungen führte er, zur Vermeibung fernerer Streis tigkeiten, mit baarem Gelbe ab; bergeftalt, baß Beit feiner 24jahrigen, glorwurdigften Regierung unfer Das terland des fuffeften Friedens genoß. Alles diefes fonne te Fürst Leonhard ohne Abfoderung ungewöhnlicher Steuren, ju berer Berwilligung die damaligen Landstante

#### Nom Jahre 1482. bis auf das Jahr 1582. 25

wohl seine eigene Geschicklichkeit in der Hauswirthschaft, als ins besondere der wunderbare Segen Gottes in den Goldbergwerken, vorzüglich in der Gastein, und die gleich im Ansange seiner Regierung im Jahre 1498 geschehene Verdannung aller Juden aus seinen Staaten verschaften ihm einen so unglaublichen Reichthum. Der allerleite Sproß dieses uralt adelichen Hauses, nehmlich (Titl.) Herr Johann Ernst von Keutschach, Hochschrift. Salzb. wirklicher Hossammerrath, und Hossavalier starb den 14ten des Heunonates im Jahre 1773, und liegt ben und zu St. Peter im Freydhose ben dem Gegebergung in die Mariazellkapelle rechter Hand am Ecke begraben, wie der kleine Grabssein, mit der Junschift und dem Wappenschilde, die Rube, belehret.

#### b) Die Bulle fteht in unferer Chronick Fol. 446.

\$

Beil Abt Simon unser Kloster nicht lange vermaltete, fo brachte er auch wenige Guter bemfelben zu. Erwirbt et Stiftungen finden wir unter ihm nur zwen : nehmlich nige Gater. Johann Pairhammer, Berwalter zu Seefirchen, stiftete im Jahre 1519 einen Jahrtag in ber St. Margarethens fapelle, und Regina Engelshaimerinn im Jahre 1520 ween Jahrtage, eben baselbst abzuhalten. erlangte Guter find folgende: im Jahre 1518 bas Gut Pitterlehen zu Gredig vom Ulrich Bockenberger; im Jahre 1519 den Sof Lintach im Pfleggerichte Lauffen, unsenn Umte Ching, vom Sebastian Pais, im Jahre 1521 wurde das But, Altmansteig, ober das Wirths, haus in der Gnigl, von einem gewißen Georg Renner theils gefauft, theils zur Abzahlung der Schulden ange: nommen; und im Jahre 1522 Die Grundherrschaft auf das But Krarnerleben ben Gredig vom Mayr Sa: genpauer eingehandelt.

Uebrigens ist dieser Abr Simon der III zugleich und mird ber erste, welchem unsere Chronick am wenigsten schmeis der Abet, entsetzt.

chelt, indem fie ihn also beschreibet: Wie man in and dern Urkunden ließt, so war Abt Simon ein Mann, der mehr Linbildung und Stols auf feine Wurde, als mabre Sabigteit besaß. Er war ein seichter Ropf, und folgte lieber seinem Ligensinne, als den guten Rathichlagen andes rer. Er suchte mehr seine Untergebene zu drus den, als sie zu führen und zu leiten. a) Daber er benn auch von feinem Konvente, welchem er fehr ver: haft war, ben bem Sochwurdigften Erzbischofe und Rarbinal Matthaus Lang angegeben und verflaget wurde, bochstwelcher ihm, nach ofters vorgenommenen Unter: fuchungen, anfänglich die Musubung aller abtenlichen Gewalt verboth, nach einigen Monaten aber um das Fest des heiligen Upostels Jakob im Jahre 1522 des selben ganzlich entsette. Simon beforgte unser Klos fter als ein schlechter Hausvater nur 4 Jahre, und lebte nach seiner Absehung bis auf das Jahr 1525, in welchem er an bem Seitenstechen verftarb, und in unferer St. Beits Rapelle beerdiget murbe. b)

- a) Alfo unfere Chronick Fol. 445. n. V. Col. II.
- b) Benm Beschluße melbet hier unsere Chronick Fol. 447. bag unter dem Abte Simon dem III. ein herr Abt des berühmten Stistes Admont in der Reihe der XL. Naniens Michael Griesauer ben uns zu St. Peter im Jahre 1519 den 28sten März gestorben, und in der Mitte unserer Kirche inter den Staffeln sen begraben worden. Welcher Abt im Jahre 1501 friedlich erwäheltet, und sonst ein Mann des besten Wandels war, hernach aber wegen unversöhnlicher Abneigung seiner Untergebenen nach einigen Jahren seine Albten frenwillig abtratt, und unter unsern Mönchen gemeinschaftlich lebte.





# Johann der IV. Staupitz.

LXII. Abt au St. Peter.

Bom Jahre 1522. bis 1524.

Unter den Römischen Päpsten Sadrian dem VI. und Clemens dem VII.

Unter bem Rardinal, Fürsten und Erzbischofe zu Salzburg. Matthaus Lang.

Unter dem Römischen Raiser Rarl bem V.

apft Leo ber X. wie ans der Kirchengeschichte bewußt ift, gedachte bas prachtige Gebaube ber St. Petersfirche ju Rom, welches fein Borfahrer, Papft Gene Julius der II. anfieng, nach aller seiner Berrlichkeit farius St. Augustins fortzusegen, und zu vollenden. Da aber hierzu fast une Orbens. ermäßliche Kosten erfodert wurden, war Papst Leo ges wungen, ber Christenheit einige Mblage zu verleihen, und an ben gebothenen Fastragen ben Genuß ber

Mild, Butter, Schmalz und bergleichen Speisen zu erlauben; hingegen aber follten die Chriften ihren Beicht patern, die sie fren ermablen konnten, ein frenwilliges Mimofen zu diesem herrlichen Tempelbau barreichen, und einhandigen. Dolches Vorhaben auszuführen, erließ Papft Leo im Jahre 1516 eine Bulle, deren Musführung er dem Erzbischofe und Churfürst von Mannz, 216bert, gebohrnen Pringen von Brandenburg, anbefahl, welcher die offentliche Bekanntmachung berfelben bem Johann Tenel, einem Monchen aus dem Prediger: Orben, der in abnlichen Fallen schon oftere feine Be-Schicklichkeit gezeiget, übertrug. \*) Diefer lette Umftand beleidigte einige Monche aus dem Eremitenorden des beis ligen Augustins, die damals in einem ftolgen Wahne ber Belehrtheit ftunden, und, befonders ben Johann Staus pis, als Generalvikarius des Ordens in Deutschland, und Martin Lurber, als ordentlichen Lektor bergeftalt, baß fie wider ermeldte Ablaffe auf ben Rirchen : und Schul : Kanzeln offentlich predigten, und gleichsam wir Daher nahm der entfesliche Jrrthum des lus there, der ungablig andere nach fich jog, feinen ersten Rachdem aber Luther seine öffentlichen Lehr faße, wider alle Gesinnungen des Johann Staupis, mit mehrern Irrlehren, benanntlich von der Frenheit des Gewißens, besudelte, ermahnte ihn zwar Staupiß, sich nicht weiter in die Gefahr des Abfalls von dem beiligen Glauben zu magen; jedoch umfonft, und schon ju fpat: denn feine irrige tebre war bereits in volle Flammen ausgebrochen, fo, baß in kurzer Zeit viele lander von der romischen Kirche absielen, und die Unterthanen fich von dem Joche ihrer Fürsten befregen woll: Damit nun Johann Staupis nicht ganglich verfebret, und gar ein Vertheibiger ber lutherifchen Reberen werden follte, berief ihn Furft Matthaus Lang, bem er schon vorhin bekannt mar, unter bem Bormande eis ner anzuhoffenden Ehrenstelle nach Salzburg, und stellte ibn

B

1

Dell Age and see 18. Bill Fill

- Alle

100

## Vom Jahre 1482, bis auf das Jahr 1582. 29

ihn als ordentlichen Prediger auf die ansehnliche Rangel feiner Rathebralfirche.

\*) Vid. Domenico Berninonell' Istoria di tutte. e' Eresie nel quarto tomo dalla pag. 244. e fequ.

Die verworrene Lage, in welcher fich damals unfer . Klofter befand, gab dem Sochwürdigsten Erzbischofe, Wird ein Matthaus Lang, die erwunschte Gelegenheit an die Monch, und Mot auft au St. Sand, feinem berühmten und gelehrten Staupig eine bo: peter. bere Burde einzuraumen, und ihn hierdurch zu erhalten. Wahrend dem alfo, daß die Zwiftigkeiten mit unferm Abte Simon behandelt wurden, erwirkte ichon Fürft Matthaus fur den Johann Staupis, nach Zeugniß ber den 26 Man und den 14ten des Heumonats ausge= fertigten Frenheitsbriefe, in welchen zwar keine gewiße Person benannt wird, von Rom aus die Erlaubniß, fich in unfern Benediktinerorden begeben zu darfen. Nachdem nun Staupig diefe erhalten, fchwur er gleich barauf, nehm lich im Jahre 1522 den ersten des Augustmonats, und ohne vorhergebende gewöhnliche Prufung, ju unferer beilis gen Regel, und wir konnen feinen fogenannten eigenhans dig geschriebenen Profesionszettel jedermann vorweis fen. a) Unfer Konvent zu St. Peter, welches durch die Absehung des Abts Simon verwaiset worden, hatte Erzbischof Matthaus also nachdrücklich vorbereitet, und mit fo überzengenden Beweggrunden babin verleitet, baß es feinen andern als den Sofprediger Staupig ermablen Es geschah auch in besagtem Jahre ben zten des Augustmonates, daß unsere Mitbruder 25 an der Bahl, die vor 4 Jahren eine fo uneinige Wahl unternah: men, vielleicht aus Strafe Gottes, nun genothiget was ren, einen Fremdling von einem andern Orden, und aus einem andern Lande, ber fich nur erft Tags zuvor zur Benebiftiner Regel verband, mit einhelliger Stimme

lungen.

zu erwählen. Auf folche Urt ift Johann Staupig in Beit zwener Tagen ein Monch und Mbt zu St. Peter, ben ben Augustmonates von dem Fürst Matthaus ber fatiget, und zweifelsohne, obschon unsere Chronic bie von nichts meldet, bald barauf eingeweihet worden. b)

- a) Diefer Profefignegettel ift in unferer Chronid Fol. 449. n. II. Col. 2. bengedrudt, wo auch die romischen Frenheitsbriefe, und andere hieher gehorigen Urfunden gu finden.
- b) Duckers Chronick Fol. 242. und D. Sanfin Germ. S. Tom. II. Fol. 587. seigen den 17ten des Augustmos nates, an welchem Johann von Staupit von bem Bischoffe zu Chiemfee, Berthold, jum Abte eingefeg. net murbe.

Won den Handlungen des Staupin, nun unfers Beffen Sand Abts Johann dieß Mamens des IV. scheint unsere sonft weitlaufige Chronick nur einen Muszug zu geben. wird ihm aber doch das lob bengeleget, daß er ein ams figer und getreuer Beforger feines Sauses war. taufte von der Verlaffenschaft bes Michaels Safter, unt feres hofs Berwalter zu Dornbach, zween Beingarten, Rueleiten, und Gaß genannt; verleibbingte und verfaufte einige Guter, Mecker, Wiesen und Zehenten ben Crems, ohne daß wir wissen, welche Roth ihn hierzu drang. Unter ihm wurden zwo Stiftungen errichtet, nehmlich im Jahre 1522 stiftete Rupert Lasser, und beffen Che frau Margareth einen Jahrtag nebst einer wochentlichen Mege, und im Jahre 1523 Georg Reugel einen Jahr tag in ber St. Margarethen Kapelle, worzu er 10 B Pfenninge jahrlichen Zinses von einem hause über ber Brucke anwies, welche bende Stiftungen noch heut ju Much erhielt er von dem Durch Lage gehalten werben. leuchtigsten Fürsten von Spanien, und Erzherzog von Desterreich Ferdinand im Jahre 1522 die Bestätigung aller

District by Google

90

in

i

eH

1

衛 Es.

th

出

ė,

ij

17 M

I

2)

L

N

1

30

勘

THE.

1

Ser.

aller Frenheiten unsers Alosters. Wir finden aber nicht, daß Abt Johann der IV. einen Neuling in das Alosse aufgenommen, oder daß einer unter ihm die Geslübte abgeleget; wir wünschten vielmehr, daß er den das mals lebenden Mönchen durch seine Unbehutsamkeit nicht geschabet hätte, indem er ihnen verdächtige und irrlehsende Bücher das die Schriften des Luthers, des Urban Regius, des Decolampads, des Melanchthons u. d. m. zu lesn gab, durch welche einige aus unsern Mitbrüdern so weit verführet wurden, daß sie in nachfolgenden Jahren theils von dem Kloster, theils von dem heiligen Orden und Glauben absielen; und sieng sich schon zu seinen Zeiten der Eiser für die Religion, und die klösterliche Zucht zu vermindern an.

\*) Duder schreibt Fol. 242. daß Johann von Staupig eine ansehnliche Bibliothek, etliche Wägen voll, keise tischer Bucher mit sich in das Kloster gebracht; daruns ter viele handschriften des Luthers gewesen sind.

Die frene Lehre bes Luthers, welche gang Deutsche land in Bewegung brachte, und befonders die Beiftlich, und Lod. feit gewaltig berabsette, tubelte vielleicht auch im Jahre 1523 die Burger Salzburgs, daß fie vermennten, nun fen eben die rechte gelegene Zeit, um fich der Berrichaft ihrer Beiftlichen Dbern zu entladen, wie fie es fchon une ber dem Erzbischofe Leonhard zu unternehmen wagten. Allein, Fürst Marthaus, so bald er bessen gewahr wurde, reisete im groften Webeim in das Enrol, wo er 6 Sahnen Kriegsvolf unter Unführung des Leonhardsvon Bolfer anwarb, und mit diesen durch das Junthal über Reichenhalle neben bein Untersperge und Glanegg bis Gredigg jog. Hier schlug er bas lager auf, ließ ber Burgerfchaft feine Bubereitung bedeuten, und ihr zugleich die Kriegeruftungen auf der boben Beftung zeigen. Die Burger jauderten nicht lange, Die Gnade ihres Fürsten wieber

wieber zu suchen, und biefelbe burch einige Abgeordnete von ihm flebentlich zu erlangen. Darauf jog Erzbifchof Marthaus, ben fein Sofftaat und Rathe begleiteten, und zwen Fahnen ber hilfsvoller mit bem Oberften Bob fer umgaben, burch bas Monnthaler Thor in die Stadt. Er faß zu Pferde mit einem eifernen Ruraß angethan, welchen ein Waffenrockl von rothem Utlage, so vorne, und rudwerts brenfach aufgeschnitten war, bedecte; auf feinem Saupte trug er eine purpurfarbige Duge in ber Form eines Barets, welche er mit feibenen Schnuren, Die von derfelben bin und wieder abhiengen, unter bem Rinn zusammgebunden batte; und in feiner Sand führte In solcher ungewöhnlichen er einen Regierungestab. Ruftung, burch welche er feinen abtrunnigen Burgern ben Fürsten vorstellen wollte, damit sie den Pfaffen nicht verachten follten, nahm er auf dem groffen Plage bes Markts von bem Stadtsrathe und ber Gemeinde bie fußfällige Abbitte ihres Menneids, und die Suldigung ihrer neuen Treue auf. Damit aber machte er zugleich bem fogenannten lateinischen Kriege bas erwunschte Ende. \*) In dem folgenden Jahre 1524 ben 28ten des Christmonates endigte auch unser Abt Johann von Staupis die Tage feines Lebens, ganz mahrscheinlich in einem hoben Alter, indem er ichon vorhin in feinem Augustinerorden ansehnliche Memter bekleidet hatte, und unferm Rlofter nur zwen Jahre und funf Monate vors geftanden. Gein Leichnam murbe in unfrer St. Beits; Lavelle bengefeßet.

\*) Ducker Fol. 235. P. Sansin Fol. 588. num. LII Die gesehrten Serren Friburger gaben sich auch die Mühe unsere lateinische Chronick einzusehen, mit nich ten aber nach ihrem Zusammenhange, wie est sich zei get, zu durchlesen. Sie erließen in ihrer Veuert Samm lung geistlicher Schriften Vol. III. Fascie. IV Fol. 590. usque 629. ihre unerbethene Richtersprück darüber, und greisen besonders diesen unsern Abt Johan

bain Staupit an, ber ihnen, wie fie felbft gefteben, vor allen andern beftens befannt ift, fo man ihnen auch nicht absprechen fann; denn der Sochwürdige Serr E. K. muß naturlich eine genauere Wiffenschaft von uns ferm Staupit haben, ba er noch ein Augustiner, und fein Abt gu Ct. Peter war. Go feicht ich immer in dem gelehrten Fache bin, fo murde es mir bennoch nicht schwer fallen, wo nicht alles, doch das meifte grund= lid) zu widerlegen. Allein, dieß geftatten die gefetten Schranken meines Auszuges nicht; fuge bemnach nur folgende Unmerfungen ben. 1) Daß unfer Sochwurdis ger Chronikeversaffer feine fritische Untersuchung von dem mahren Uriprunge ber lutherifchen Grrlehren, fondern nur in fo weit hievon eine Erzählung machte, als fie ihm ju feinem Borhaben biente. Db er nun folche aus bem Johann Cochlans, beffen Bert im Jahre 1549, folglich in bem Beitalter bes Luthere, ju St. Bictor Ben Menng gedrudt worden, oder aber von andern Gefchichtofchreis bern entlehnte, dieß weiß ich nicht; dieß aber bezeuget ber leidige Erfolg, daß es fein Geift der Liebe oder der Religion gewesen, der Die Angustiner wider den Tegel, wenn er auch eines geiftlichen Wuchers fchuldig mar, beeiferte, da fie fich fo fehr vergangen, und ben erften Grundstein zu neuen Irrlehren geleget haben. 2) Wird bon und eben nicht leer und willführlich angeges ben, baf Staupis unter dem Dorwande einer Ehe renftelle nach Salgburg berufen worden; murde mohl ein heutiger Augustiner : Generalvicarius, oder auch nur ein Borfteber einer gelehrten Berfammlung an einen geiftlichen Sof als Chorvifarius, oder Soffa= pellan geben? -Dder mar es etwa feine ans sehnliche Chrenstelle, daß Staupit als geheimder Rath des großen und erlauchten Furften Matthans Lang er= fiefen murbe; und gwar barum, bamit unfer Stanpis nicht ganglich verkehret werden follte? aus der nehmlichen Abficht wollte Furft Matthaus Lang sogar auch den Luther selbst an seinem Sofe haben, um ihn von feinen fernern Schmarmerenen ab= Buhalten, und auf beffere Wege gu bringen. Indem. nach dem Zeugniß der allbekannten Geschichte, die Erfahrung bestätiget, alle Verdemuthiguns gen des Luthers nur heuchlerische Larven waren, um fich vor bem beforgten Rirchenbann gu fchuten. 3) Laffen wir und weber einer Luge bestrafen, noch min= Miss, ber St. Pet. Chr. 2r Th.

ber aufburben, einem unfrigen falzburgifchen Rirchens Pralaten eine Unbilde jugufügen, wenn wir fagen, bag unsere Monche bemußt (coacti) maren, ben Staupig aus Untrieb (urgente) des Erzbischofs Matthaus ju Batten die Serren Briburs ihrem Abte zu mahlen. ger, ale fie dieg lafen, einen Blick in bes Duckers Chronict Fol. 242. geworfen, fo murden fie diefe Morte gefunden haben: nach Absenung des Abbt Simon ift auf Vorschub, und Antrieb des Przibischos fein Nath und Sofprediger Johann von Staus pin begehrt, und ermablet worden. amo Beilen allein, lagt fich bas freve Unbegehren und Und vielleicht Die Wahl unferer Monche schlieffen. tonnten wir ben behutsamen Ausbrud unserer Chronid: aus Antrieb des Erzbischofs - zu ermablen bes mußt noch mehr benlegen, wenn Jedermann, wie bie beutigen Berren Rezensenten, befugt waren, alles, ohne Heberlegung, in die Welt hincin zu fchreiben. P. Sans fir Fol. 587. n. L. gebraucht fich bier eines gelaffes nern Ausbrude ale Ducker, ba er fcbreibt: der Ergs bischof ergrif (nach Absetzung des Abts Simon) diese Belegenheit, um feinen Prediger den 30: bann Staupin zu diefer Infel zu erheben. Dann fest er weiter ben: Man fagt, der Erzbifchof befürchtete, Staupin mochte wieder gurudfehren, daber beschloß er, ibn gu Galgburg guverforgen; diefer Urface halber befand er für rathfam, ihn gum Abte gu St. Deter gu machen, beffentwegen er den Zenobiten anempfoblen, und gum Abte Bas find aber folde Anempfeh ermäblet worden. lungen, ale eine gewiße Urt gemeffener Befehle? befons bere ben jener Berfaffung, in welcher fich ju biefen Beis ten unfer Rlofter befand. Diefes voraus gejett, fo mirb auch ein Argus feinen Widerfpruch feben, wenn wir fagen, daß unfere Donche bemuft maren, den Statt pig mit einhalliger Stimme zu erwählen: es mas ren auch diese schon bamals weber fo ungeschickt, noch weniger jo einfaltig, daß fie in dem Babl Infirm mente batten bengefest; Staupin mare auf Dors soub des Erzbischofs anbegebret, und auf Antrieb deffen gum Abre erwähler worden. 4) Rann Staupit in einem gewißen Berftande gar mohl ein Sremdling ac. genannt werden ; wiel er ohne Probe jahre

'n

12-68 325

î

t

200,000

iabre, nur einen Tag Profes, und bes andern Tages schon Abt, also weder in unferer heiligen Regel, und noch weniger in der Verfagung unfere Kloftere bewane dert fenn konnte. Auch fagen wir eben nicht unvers nunftig, daß einige aus unfern Monchen, burch anges jogene Bucher, Die auch ohne Bortgefechte der Serren griburger, noch nicht gedruckte Sandschriften fenn mogen, verführet worden, wie folches leider die Erfah-rung belehrte, doch nicht fo, als hatte Abt Staupit ders gleichen Schriften unfern Mitbrudern gefliffentlich gu lefen gegeben, fondern daß ihnen diefelben aus Mangel einer nicht genug behutfamen Bermahrung in die Sande gefommen; worzu fie eine vorwißige Wigbegierde mag gereihet haben, weil die Burger Galzburgs burch bie namliche neue Lehre des Luthers, wie Sanfing 1. c. n. LII. schreibt, gur Aufruhr veraulaffet murben. Beitlaufigkeit auszuweichen, will ich die andern Gins wendungen der herren Griburger nicht berühren; und nur, um ihre Bunfche au erfullen, die gedruckten Berte, wenn sie doch der Nachwelt so unentbehrlich senn folls ten) die unfer Abt Johann Staupin als Augustiner schrieb, bensetzen; I. von der Machfolge Christi in dem Tode. II. ein nugbarliches Buchlein von der endlichen Vollziehung ewiger Surfehung. III. ein feliges neues Jahr von der Lieb Gottes. gu Lepptzig 1518. Dief namliche Wert von ber Liebe Gottes. ain Wunder Supfd Unterrichtung 2c. bewert und approbirt durch Dof. Martinum IV. von unserem beiligen Chriftlichen Glauben. Auch befindet fich in dem Bucherfale bes Sochabelichen Frauenstifts auf dem Nonnenberge alle hier in Salzburg eine alte Sandschrift, welche in zween Octavbanden einige Predigten enthalt, die Johann von Staupit Doctor der Theologie (gang mahricheinlich als hofprediger) verfaßte. Da ich diese Unmerfungen schreibe, fallt mir die Frage ben: Woher haben denn wohl die heutigen fo überhauften herren Rezensenten ihren Grepheitebrief, allen Gelehrten Mannern, und gangen arbeitsamen Gemeinden alle erdenkliche Grobheiten ohne Schen in bas Geficht ju fagen? -

## Kilian.

LXIII. Abt zu St. Peter.

Wom Jahre 1525, bis auf bas Jahr 1535.

Unter den Römischen Papsten Clemens dem VII. und Paulus dem III.

Unter dem Fürsten und Erzbischofe Salzburgs Matthäus Lang.

Unter dem Romischen Kaiser Karl dem V.

nhe Killan. Insere Monche, welche durch ihren eigenen Schat ben klüger geworden, giengen ben der neuen Wahl eines Abtes behutsamer darein, und erwählten im Jahre 1525 den 4ten Jahner mit einträchtiger Stimme ihren P. Kilian Pietricher zu Waidhosen, aus dem, wie wir dassür halten, nun landsfürstlichen Schloße und Stadt in Unterösterreich gebürtig. P. Kilian legte unter dem Abte Wolfgang im Jahre 1507 den 21ten des Herblimonats die Ordensgesübde ab, und seine Geschicklichkeit stellte ihn verschiedenen Kloster-Aemtern, und noch unter ermeldtem Abte dem Priorate vor. Er sammelte sich besondere

記りる。

## Vom Jahre 1482. bis auf bas Jahr 1582. 37

besondere Verdienste, weil er zu Nom wegen des obbesagten Rangstreites unser Sachwalter war, und diesen Handel zum besten Ausgange beförderte. Daher also demselben, vermög seiner eigenen Fähigseiten, und der ihm schuldigen Dankbarkeit die Würde eines Abtes vor allen andern gebührte, in welcher er denn auch von dem hochwürdigsten Erzbischofe Matthaus bestätiget wurde; der Tag seiner Einweihung aber wird in unserer Ehronick abermal nicht angesesset.

Die Burbe eines Abts aber wurde unferm Rilian, durch immer abwechselnde Drangsalen mahrhaftig zur Er lebt in Burbe. Gleich ben dem Untritte der Abten, nehmlich Zeitlaufen. im Jahre 1525, entstund ber erschreckliche Banernfrieg, welchen die frenen Lehrfaße des Luthers in ganz Deutsch= land anzundeten, und der vorzüglich auch unser Land und Baterfiadt gewaltig mitnahm. Denn auch unfere Bauern, die das ärgerliche Benspiel ihrer Nachbarn bewafnete, überfielen fo unvermuthet unfere Sauptftadt Salzburg, daß sich ber Sochwürdigste Fürst Marthais mit seinem Hofftaat kummerlich in die hohe Westung flüchten konnte; allwo sie ihn auch einige Monate lang belagerten. Die Rebellen, zu welchen fich mehrmal die Burger felbst schlugen, mutheten bergestalt, daß sie bie Sochfürstl. Burg rein ausplunderten, auf den Kanzlenen bie Schriften und Urkunden gerriffen, und in bem Sof: eller und Zehrgaden andere Bedienten aus ihrem Mit el aufstellten. Unfer Kloster wurde ebenfalls von ben ufruhrerischen Bauren beläftiget, indem fie von dem ibte Rilian eine Brandschagung von 900 fl. (zu biefer Beit eine betrachtliche Summe) forderten, und im Bers seigerungsfalle die ganzliche Plunderung und Berhee: ung bes Klofters droheten. Rebft dem ward Abt Rilian emungen, diesen Aufruhrern taglich einen von ihnen estimmten Borrath an Speiß und Trank ju liefern, (E) 3 welches

1

101

施

117

動

1

21

10

È,

1

10.10

welches von Pfingsten bis auf den 15ten des Augustimonats, zum größen Schaden des Klosters dauerte. Als nun damals der Friede mit den Bauern, wenigstens auf eine Zeit, wieder hergestellet, und der Hochwürdigste Erzibischof und Kardinal Lang gleichsam aus seinem Gefängnisse befrenet wurde, wollte Höchstelber von unserm Abte Kilian 4000 fl. entlehnen; da er aber von dem ohnehin erlittenen Schaden unsers Klosters berichtet worden, stund er von diesem Begehren ab. \*)

Im Jahre i 529 überzog ber christliche Erbfeinb mit einem fürchterlichen Kriegsheer Ungarn und Desterzeich, belagerte die Stadt Wien, ascherte zugleich den Hof und das Dorf unserer Herrschaft Dornbach ein, und verwüstete daselbst alle Weinberge des Klosters. Im darauf folgenden Jahre soderte der römische und ungarische König Ferdinand zum Ersaße der Unkosten des Türkenkriegs, über die gewöhnliche Steuer, den vierten Theil von den geistlichen Gürern in Desterreich, Kärnthen und Stepermark, durch welche Ubgabe nicht nur die Kasse, sondern auch die Schaßkammer des Klosters erschöpfet wurde, zumal eine große Menge kostdarer Persten, Kelche, und anderer silbernen und vergoldeten Kirchengeräthen hierzu mußten verwendet werden.

\*) Dieser über zwen Jahre anhaltende Bauernausstand fann aussuhrlicher aus bes Duckers Chronick a kol. 236. und aus den P. Sansin Germ. S. Tom. II. & Fol. 592. nachgelesen werden.

Unter diesem Abt Kilian gieng auch der ungleiche unter ihm Tausch der Pfarrkirche zu Hallein mit jener in der Abwirten die tenau vor sich. a) Denn obschon zur Zeit des Erzbir vsatz sein um die schofs Konrad des I. vom Jahre 1124, und im nachz Abtenauer kommenden Jahre bende Kirchen, nehmlich Hallein und Pfarr verz Abtenau, und zwar lestere mit dem dritten Theile der Zehenten

Dated by Goog

Rebenten unferm Rlofter St. Peter als Pfarrleben guftandig waren, und noch überdieß im 1500 unter dem Abte Virgil dem II. vom Papfte Alexander dem VI. und im Jahre 1508 unter bem Abte Wolfgang vom Papfte Julius dem II. bemfelben laut angezogener rdmischen Bulle, mit nicht geringen Kosten vollkom: men einverleibet murben, fo betrieb bennoch ber Sochs wurdigste Erzbischof Matthaus Lang, unerachtet aller demuthigften Bitten und Borftellungen, burch fein Unsehen und Macht diesen Vertausch. Diefem au Folge mußte unfer Klofter (wie ber im Jahre 1533 den 10ten des Weinmonates aufgerichtete Vertragebrief melbet, b)) auf eigene Kosten die Aufhebung der Gins verleibungebulle, der Pfarr Hallein, und eine neue Einverleibungsbulle diefer Pfarrfirche für das Sochstift Salzburg zu Rom auswirken. Weil aber die St. Un: tonsfirche ju hallein jabrlich auf St. Peter 32 fl. Bins abzuführen hatte, so follte ermeldter Zins noch von dem Gotteshause ju Sallein, oder im Falle einer fich ereige nenden Unthunlichkeit, von der Hochfürstl. Kammer er= leget werden. Um aber auch allen Frrungen in Belans gung bes Zehenten vorzubeugen, find folgende pfarrhal= . leinische Zehenten unserm Kloster unverhinderlich zugestanden worden: "nemlichen allenthalben auf dem "Durnberge zwen Thail Zehent, ju fand Elspeten gan-"jer Bebent; item ju Duech ganger Bebent; aufferhalb. "bes laffer zwanen Landern in feinen Sof geborig, fo "im Puechfeld gelegen sein, wo die nit angebauet mer-"ben, wo fie aber angebauet werben, ben britten Zail "Bebent; ju Salleinstain auf zwenen Guttern zwan Tail », Bebent: item zu Preihaufen auf zwanen Guttern zwan "Lail Zehent; item zu Puchel von ainem Vierl akhers when Tail Zehents; und daselbst von Hausen Pru-"ner zwanen Guttern, ains zu Puchel, und das andere "Babenlung genanndt, ganger Zebent: item im Markt mu Oberalben auf allen Häufern durchaus den brit Zail (E) 4 3. Bebente;

"Bebents; besgleichen auf den Sofen dem Mußborfer, , und Wigpecken zugeborig, ausgenommen ber Widemb , gein Kallensperg geborig, barvon gibt man feinem Be-, bent; bargu auf allen Gepeunten, fo aus ben Guttern, , und Belbern ju Dberalben gebrochen, und fur und fur , im Frid ligen, ben Drittail Behent. Muf der unter: peunten famt bes Caing Loberers Peunten, welche in , bas Markfeld Oberalben geborig, ben Drittail Bebent. , Dagegen foll ain Abbt ju fand Peter alle jahr jahrlie , chen ju fand Marteins tag im Pfarrhof jum Sallein , bezallen, und überantworten laffen, feche Dezen ba-, bern hallinger Defs., Nachdem nun biefer Bertrag nach ber Vorschrift bes Ergbischofs Matthaus Lang eingegangen, und beschlossen wurde, ward auch vom Papfte Paulus dem III. Die Bestätigungsbulle deffelben, aber erft im Jahre 1536 den 14ten des Brach, monates, folglich schon nach bem Tode bes Abts Rilian bestätiget. c)

- a) Dicter fagt bier Fol. 243. Das mar ein Rof umb ein Pfeiffen geben.
- b) Diefer Bertragebrief ift in unserer Chronid Fol. 459a Col. 1. zu finden.
- c) And, stehet daselbft Fol. 460. Col. 2. die papstiffe Bulle.

Bleichwie Abt Rilian schon vorhin in verschieber die Garer inen Aemtern das Beste des Klosters zu befördern suchte, bes Klosters so war er nun als Abt um so mehr besorgt dasselbe möge dentlieb, lichst zu vermehren. Seine Bemühung unterstützten fromme Christen durch einige im Jahre 1530 errichtete Stiftungen. So stiftete der edle Herr Chriac von Policien zween Jahrtäge, einen ben uns zu Peter, und eine Beiset war, und erlegte hierzu 1200 Pfund Pfenninge.

1

#### Vom Jahre 1482. bis auf bas Jahr 1582. 41

Gin Burger, Johann Ranfperger, verlangte ebenfalls' einen Jahrtag, zu welchem er eine gewiße Belbfumme darboth; vermittelft biefer ein jabrliches Zinsgefäll Pr. 20 Pfund Pfenninge auf ein haus in der Abtsgaffe eine. gehandelt murde; und herr Loreng Weiß Doctor und Pfarrer zu Siegenheim gab fur einen Jahrtag und zwen Messen 40 Pfund Gelds. Ferners taufte Abt Kilian im Jahre 1527 von bem Niklas Schneck bas Gut Tamerspach, im Umte Pinggan, welches er wieder bem leonhard leninger als ein Erbpacht um einen jahrlichen Bins, und andere Dienftleiftungen überließ; und in bem nehmlichen Jahre vom Leonhard Wiffenauer ben Walb Zwerchenberg. Ferner brachte er kauflich zum Klofter im Jahre 1523 das Feld Erlwiesen ben Unif samt ben allba machsenden Gichen in unferm Umte Wiehaufen vom Georg langwarter; und im Jahre 1528 von herrn Ger baftian Klughammer, Canonicus zu Regenspurg, und beffen zween Brudern Chriftoph und Cafpar, die Suebe ju Tenkelin, bas Gut Jungholz nebft den darzu geborie gen gehentbaren Baufern, in unferem Unite Dubldorf; mit welchen lettern Gutern und Zehenten aber biefe Zeit ber verschiedentliche Menderungen, und Tausche vorgee gangen finb.

Micht minder haben wir dem Abt Kilian manscherlen Kucheldienste zu verdanken, die unterschiedliche Unterthanen noch heut zu Tage abführen müssen, welche, wenn sie schon zu dem benöthigten Aufgange nicht himstanglich, doch dem Kloster behilflich sind. Unter diesem Abte bekam im Jahre 1530 eine Ordensschwester unserer Versammlung, Namens Catharina Tünklin als ein mütterliches Erbtheil das Gut Muntigl in unserm Umte Seekirchen. Der Hochwürdigste Fürst Water thaus Lang erließ im Jahre 1528 dem Kloster 60-Psenninge Burgrecht auf unsere Mühle, welche in der

Borftabt Mulln uns grundherrlich unterworfen war, worfur wir der Sochfürstlichen Softammer jahrliche Binse gefälle von 3 Häusern in der Stadt entliessen; und im Jahre 1533 übergab uns Herr Musdorfer, Pfleger zu Tittmoning bas haus Kaltecf mit bem Garten, ben Friedofing in unferem Unte Tittmoning gelegen, und er empfieng hingegen die 30 Pfenninge Burgrecht, welche er von einem Saufe in ber Stadt jahrlich auf St. Peter ablen mußte.

Db uns gleich schon Papft Sirtus ber IV. zwen Drittheil Zehenten von den Neubruchen an jenen Orten, wo wir vorhin den Zehenten abgenommen haben, querkannte, fo wollte und folchen bennoch im Jahre 1532 Berr Johann Landsperger, Pfarrer zu Geefirchen, ben bem Dachsperger Sof, ober Pau abstreiten; allein, eine ben zten des heumonates im befagten Jahre bierüber niedergefeste Commision fprach uns ermeldte Neubruchs gebente mehrmal fenerlich qu. \*)

\*) Wie das verfaßte Instrument des Notarius in unse rer Chronick Fol. 436. n. X. beweiset.

betrübten

So fehr auch Abt Rilian für die Aufrechthaltung ber klösterlichen Zucht eiferte, so mußte er boch bas herbe Todes ab. Schicksal erfahren, daß viele aus feinen Monchen, wel chen die zaumlosen lehren des Luthers das eingeschränkte Rlofterleben verhaßt machten, wieder in die Welt gurud traten, und einige gar von bem mahren Glauben abtrunt Wie wir aus ben Muffagen binterlaffener nia wurben. Briefe abnehmen, bemubte fich zwar diefer gute hirt feine irrenden Schaafe jurud ju rufen; es waren aber fehr wenige, die feiner Stimme Bebor gaben. fo viele überhaufte Wibermartigkeiten mard Abt Rilian feines beschwerenden Umtes fo fatt geworden, baß er wirklich im Jahre 1534 ben 26ten bes Christmonates bem

#### Vom Jahre 1482. bis auf das Jahr 1582. 43

bem hochwurdigsten Erzbischofe Matthans Lang eine Bittschrift überreichte, in welcher er Sochstdemfelben feine ernstliche Gefinnung, Die abtenliche Burde frens willig abzutreten, umftandlich entdeckte. Allein, die unerforschlichen Urtheile Gottes beschloßen ein anders; und gleichwie Rilian unter immer tobenden Fluthen ber Drangsalen zehen Jahre als Abt durchlebte, so fand er auch bas Ende feines Lebens und Vorstandes unter bem Sturme ber Welten. Denn in bem gleich barauf folgenden 1535 Jahre wurde Albt Rilian von dem Brn. Undree Hofmann, bamaligen Landshauptmann, eines Streithandels wegen, welchen ein unfriger Berwalter im Ensthale wider bas Rlofter erregte, nach Graß vor: geladen, und weil er fich daselbst langer aufhalten mußte, wollte er unfern Weinberg ju Leibnis, ben ein Pfarrer pu Guttaring in Karntben auf St. Deter vermachte. in Augenschein nehmen. Bu biefem Ende bestieg er an bem Ufer des Rluges Muer ein Schiffein; ba aber dies fer Strom boch aufgelaufen war, so bemachtigten sich die Fluthen bes Machens, fturzten denfelben um, und erfäuften fast alle Schiffende. Auf eine so bedauernsmurdige Urt mußte den 13ten Hornungs unfer Abt Rilian, und mit ihm auch sein Reisgefährte, der E. S. Bolf: gang Porbeck, Pfarrer ju Sallein, ju Grunde geben. Dem P. Georg Deller, Monche ju Gr. Peter, und Capellan bes Abtes, ber zwar mit Schifbruch litt, gelang es boch der Gefahr zu entkommen; welcher denn auch den entseelten Korper feines Abtes auffuchte, ibn aus dem Wasser jog, und mit sich nach Salzburg brachte. die über einen fo betrübten Todesfall ihres Abts Rilian dufferst bestürzten Gobne trugen seine Leiche in unsere St. Beits Rapelle ju Grabe.

Georg

# Georg der II.

LXIV. Abt zu St. Peter.

Im Jahre 1535.

Unter dem Romischen Papste Paul dem III.

Unter bem

Erzbischofe und Fürsten Salzburgs Cardinal Matthaus Lang.

Unter dem Römischen Kaiser Rarl bem V.

Pene kindliche Liebe, welche obgebachter P. Georg Deller seinem Bater, dem Abt Rilian auch noch nur 24 Tage nach dem Tode erwies, wurde demfelben badurch beloh: net, daß ihn seine Mitbruder im nehmlichen 1535ten Jahre den zten des Merzmonates einhellig zum Abte erkohren. Georg dieß Mamens nun der II. Abt, er: blickte das licht der Welt zu Graß in Stenermark, ver pfandete fich unter bem Abte Wolfgang im Jahre 1510, den 22ten des Brachmonates zur heiligen Regel, und ward von dem Abte Rilian um das Jahr 1528 ju Hauswirthschafts: und Kanglen Uemtern angestellet, wel chen er dann zugleich als Rapellan auf der unglucklichen Reise

#### Vom Jahre 1482, bis auf das Jahr 1582. 45

Reise nach Gräß begleitete. Nachdem der neuerwählte Abt den 12ten des Merzmonates bestätiget, und den 15 darauf geweißet wurde, übersiel ihn ein gesährliches Seitenstechen, welches vielleicht eine Folge des ausges standenen Schreckens in dem erlittenen Schisbruche mag gewesen seyn, woran er auch den 25ten des nehmlichen Märzmonates von dieser Welt abschied; und, da er nur 24 Tage Abt war, zu seinem Vorsahrer in unsserer Ste Beits Capelle unter einem Grabsteine beys geseste wurde,



Megidius

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Aegidius.

LXV. Abt zu St. Peter.

Vom Jahre 1535. bis 1553.

Unter den Romischen Papsten Paul dem III. und Julius dem III.

Unter ben

Erzbischöfen und Fürsten Salzburgs Matthäus Lang und Ernst aus Baiern.

Unter dem Römischen Kaiser Karl dem V.

Abt Aegis dius. a Abt Georg der II. eines frühzeitigen Todes abgieng, beseigten unsere Monche den 6 des Aprils monates im Jahre 1535 seine Stelle wiederum in der Person des P. Aegidius Radelmayer von Unterstdorf, einem Orte und Kloster der regulirten Chorherren St. Augustins in Baiern gebürtig, welcher unter dem Abte Wolfgang im Jahre 1504 den 25 Jänner die Ordensgelübde abgelegt, verschiedene Aemter bekleidet, auch als Küster, in einem schon bejahrten Alter, zum Abte erwählt, und den 11ten April bestätiget wurde. Unsere alte Handschriften und Chronicken melden zwar von ihm nicht viel besonders; doch lassen sie ihm dieses herrliche Zeugniß

## Bom Jahre 1482. bis auf das Jahr 1582. 47

Zeugniß juruck, baß 216t Hegidius ein guter Sauss winh, und eben fo gut jur Beforgung bes Monchsles bene, ale ber Sausbedorfniffe gebobren gewefen; bag er ble Pflichten eines Abtes genau und ruhmlich erfüllet, und jum Rugen des Rlofters mehrere Gebaube aufgeführet babe. \*)

\*) Bas diefes für Gebaude gewesen fenn, hat unfere Chros nid entweder nicht untersucht, ober nicht gefunden.

Die bamaligen Kriegszeiten, und andere vortheil bafte Ursachen bewogen unfern Abt Hegidius einige Beforgt Guter des Rlofters ju verkaufen, unter welche zuerft jene nutlich uns eilf Stude, Gulten und Guter, jedoch ohne Tage, Jahre und Raufschillinge angeseget werden, die er dem Cafpar Portner, Burger zu Mauttendorf im Lungan verkaufte. 2) Zwentens bekam im Jahre 1544 ber Edle und Befte Euftach von der 21m ju Sieburg und Triebenbach Erbs truchfeß des Erzstifte, und Hofmarschall zu Salzburg von uns kauflich fieben Buter zu Beiming, famt bem Burgsrecht Pfenninge auf funf Saufer zu Bilarn, jes boch mit Vorbehalt ber Zehenten. Huch finden wir, baß im Jahre 1546 ein Pfund Pfennige jahrlichen Binfes auf ein Baus in der Bergftrafe über der Brucke, und im Jahre 1551 einem Burger, Johann Eder, ein Stud von ber Abtwiese im Momenthale, auf welches er ein haus baute, verkaufet murben.

Singegen brachte Abt Megibius folgende Guter fauflich an das Kloster; als im Jahre 1542 von bem herrn Johann Defferl, Weltpriefter, und beffen Bruber Rupert bas Drummerledjen ju Pars, famt ber Schildwiesen und Holzgesuch allda um 1400 Pfund Pfenninge guter Salzburger Gewähr; bann im Jahre 1545 von dem edlen Herrn Georg Nopping zu Per: wang die Grundherrlichkeit auf 28 Guter, ober bienende 1Intere

Unterthanen zu Abersee im Pfleggerichte Hüttenstein, oder St. Gilgen um 700 Pfund Pfenninge. b) Im Jahre 1553, anderer geringerer Tausche zu geschweigen, vertauschte der durchleuchtige Herzog, und Hochwürdigste Erzbischof Ernst von Baiern die zur hochfürstlichen Hoft meisteren urbarliche Gaymühl in der Vorstadt, nebst einer Ausgabe von 120 Pfund Pfenninge, und einem Dienste von 6 Schaf Roggen, um unsere eben alldaster hende Walzmühl, welche jährlich 6 Schaf Weizer einlieserte.

Stiftungen tommen unter diefem Abte nur zwo wor: nehmlich im Jahre 1538 stiftete Berr Johann Plener, Sochfürftl. Rath und Protonotarius einen Jahrtag und zwen Meffen, wofür uns ber Sof, Rugen: leben, im Umte Weildorf, und Pfleggerichte Rafchenberg; und im Jahre 1544 die Frau Unna Klözlin, alle Frentage in der Kaften die Absingung des fogenannten tenebrae, oder: Le find Sinsterniße geworden u. welches nun alle Frentage des ganzen Jahrs nach dem Konventamte abgefungen, in ber gaften aber unfern Schülern, nach bem Musbrucke bes Stiftsbriefes, ein gewiffes Illmofen an Beld ausgetheilet wird. Stiftegrunde wurden 10 fl. Jahrezins auf ein Pfannhaus zu Reichenhalle angewiesen, welche aber im Jahre 1617 burch eine andere Bermechselung wieder ergänzet worden. Um auch einen geiftlichen Rugen zu verschaffen, gieng Abt Aegidius im Jahre 1547 ben geen des Marzmonates mit bem loblichen Benebiftiner Stifte ju Gt. Dichael in Uttl, Landsbaiern, eine Mittheilung gottfeliger Berte ein. c)

- a) Dieje eilf Guter werden bier nicht benamfet.
- b) Warde unfere Chronick nicht beffer getban baben, menn fie obige verkaufte, und bie allba gekaufte Gater ans ftatt

W

1

ŀ

11

13

#

1

九

助

四 山

1

TOTAL STREET

-

1

H

In

to

西 唐

h

並

11

16

1

## Vom Jahre 1482, bis auf das Jahr 1582. 49

fiatt bes Anfangs und Schluges ber Raufbriefe einges rudet hatte?

Ì

明一般、安丁湯

c) Befagter Bundsbrief fteht in unferer Chronick Fol 474. Col. r.

Unfer Abt Aegidius lebte unter zween Erzbischo: fen, namlich unter Gr. Eminenz bem Kardinal Mat mit Todes. thaus lang, hochstwelcher, nachdem er 20 Jahre und 10 Monate Die Rirche Salzburgs, nach ber Große feines Beiftes, machtig regieret, ben 30ften bes Marge monates im 1540ften, feines Alters aber im 72ften Jahre, nach einem furgen Krankenlager, die bewundes rungswurdige Bahn feiner ihn immer begleitenden Che ren enbigte. a) Welchem bemnach fein anderer, als ein Cobn eines weisen Baters, des herzogs aus Baiern Albert bes IV. den er mit Kunigunde, Raifer Friederichs Tochter erzeuget, nachfolgen konnte; und bieser war Ernst, Pfalzgraf benm Rhein, und Herzog in Ober: und Niederbaiern, welchen bas hochwurdige Domfapitel, da er vorhin ichon das Bisthum Paffan als ein wachsamer Kirchenpralat in das 23ste Jahr vers waltet, ju ihrem Erzbischof begehrte, und erwählte. Unter diesem legten Durchlauchtigen Bergoge und Soche wurdigsten Fürsten, Ernft, beschloß auch unfer Abt Aes gibius in einem hohen Alter, den Sten des Christmos nates im Jahre 1553, b) die Tage feines Lebens, und fand in oftermabnter St. Beits Rapelle feine Grabstatte. Bahrend der 18 Jahre und 6 Monate, welche hindurch er bem Rlofter untabelhaft vorftund, nahm er von 18 Monchen das Bekenntniß zur heiligen Regel an, und gleich im erften Jahre feiner abtenlichen Berwaltung erhielt er von dem apostolischen Legaten, Peter Paul Ber ger, einen Frenheitsbrief, beffen Urschrift wir noch in Sanden haben, bag er 6 junge Religiofen nach erfülltem Musz. der St. Pet. Chr. 2r Th.  $(\mathfrak{D})$ 

21sten Jahre zu allen heitigen Weihen, auch sogar zum Priesterthume, und ausser den gewöhnlichen Quatemberszeiten befordern könnte. Wir sinden zwar vou diesem Abte einen Aussach der vorgehabten Abtretung seiner Würde, in welchem er sich, als ein schon 50 jähriger Monch, gewiße Bedingungen vorbehielt; doch ist es ganz sicher, daß er dieselbe nicht eher, als mit seinem Tode abgelegt.

a) 3ch fann mich nicht anheischig machen, Die ausnehr menden Tugenden, die tiefeste Gelehrtheit, die uners mudete Birtenforge, die unerschutterte Standhaftigfeit, mit einem Worte, die hauptzuge des aufferordentlichen Charafter diefes gepurpurten Fürsten, welcher ihn gu ben groften Burden, wichtigften Gefchaften, und vers worrenften Angelegenheiten Der Rirche und bes Staats geschickt machte, auch nur im Schatten zu entwerfen; muß alfo meine geneigten Lefer auf P. Sanfing Germ. S. Tom. II. a Fol. 564; und auf Duders Chronid a Fol. 229 verweisen. Doch aber aus letterer, Rurge halber, nachstehenden Bentrag zur Geschichte Salzburgs auführen; daß Sochftermeldtem Fürften, fowohl wegen bes Aufftande ber Burger, und vorgefallenen Turfenfriegs, als anderer unentbehrlicher Ausgaben im Jahre 1523 von der lobl. Kandschaft bas Umgeld von allem Getrante auf 6 Jahre, boch gegen einer Bergicht, und mit Ausnahme des Pralaten . und Ritterftandes, bers williget murde, fo aber in zwen Jahren nicht mehr als 5000 fl. betrug. Dem berufenen Bauernfriege, welcher die hochfürftl. hoffammer fo weit erschopfte, daß fie von ihrem Munzmeister 10000 fl. gegen eines Bersates entlehnte, folgte, wie man damals davor hielt, eine Theurung, fo daß das Maag Bein von 16 bis 20; das Pfund Fleisch von 4 bis 6; und das Pfund Schmalz von 8 bis 14 Pfenninge flieg. Im Jahre 1522 war der Markt Werfen ganglich abgebrannt, und im Jahre 1534 vom Ergbischof Matthaus mit Silfe ber Gewerken, und der Landschaft der Weg burch die Clam in die Gaftein gemacht, beffen Untoften fich auf 2885 fl. beliefen, und im Jahre 1535 um Beihnachten die Maut aufgesetzet worden. Much hatten im Jahre 1540

### Vom Jahr 1482. bis auf das Jahr 1582. 51

1540 in ber 5ten Fastenwoche die Zigeuner ben Markt Strafmalden angegundet.

b) Frenherr von Ducker, und P. Sansitz schreiben, daß im Jahre 1553 zur herbstözeit, also noch unter dem Abte Aegidins, zu Salzburg die leidige Pest eingerissen, wegen welcher Erzbischof Ernst mit seinen Ratten nach Hallein entwich; allein unsere Chronick mels det hievon nichts.



(D) 4

Benedift.



# papapasapapa

## Benedift.

LXVI. Abt zu St. Peter.

20m- Jahre 1554. bis 1577.

Unter den Römischen Päpsten Julius dem II. Marcell dem II. Paul dem IV. Pius dem IV. Pius dem V. und Gregor dem XIII.

Unter ben

Erzbischöfen und Fürsten Salzburgs Ernst aus Baiern; Michael von Künburg; und Johann Jacob von Kuen

Unter den Römischen Kaisern Karl dem V. Serdinand dem I. Maxmilian dem II. und Audolph dem II.

Inser Kloster war, nach dem Hintritte des Abts ein vortress
dasselbe auf Berordnung unsers Hochmurdigsten Ordinarius, des Erzbischofes Ernst, durch ausgestellte Kommissarien untersuchet wurde, ohne daß wir die wahre Ursache dessen angeben könnten. Nach Verlauf dieser länge-

langeren Zeit, als fonft gewöhnlich mar, fielen im John 1554 ben gten hornungs die vereinigten Wahl stimmen auf den P. Benedikt Obergaffer, ju Bri: ren im Eprol gebohren. Diefer Benedikt legte im Sabre 1538 den 21sten des Augustmonates in die Sande feines Borfahrers die beil. Gelübde ab, und diente bem Rlofter ben mehrern Gelegenheiten. Denn bald nach empfangenem Priesterthume schickte man ihn als Gehilfen der pfarrlichen Verrichtungen in die Ubtenau, bann wurde er im Jahre 1546 als Subprior, und im folgenden Jahre als Prior dem Konvente vors gefebet. Db er aber letteres Umt ben dem Abfterben des Abts Aeaidius noch versab, ist ungewiß, und vielmehr wahrscheinlich, baß er damals schon ben ber Schaffneren angestellet war, in welchem Charafter er jur Zeit des entledigten abtenlichen Siges Die hauswirthschaft besorgte; zumal jederzeit auf erfolgten Todesfall eines Abtes von dem Landsfürsten ein Adminiftrator, ober Berroalter bes Geiftlichen, und bes Zeits lichen ernannt, und gemeiniglich ein jeweiliger Prior bas erftere, und bem Schafner bas zwente anvertrauet wird. Da nun die vorgegangene Wahl ben 28sten hornungs von dem Sochwurdiasten Erzbischofe Ernft gut geheißen wurde, so empfieng Ubt Beneditt von bem hochwurdigsten Bischofe zu Chiemfee, Sieronys mus Meittinger, in unferer Klofterfirche ben 4ten bes Marymonates die abtenliche Ginsegnung; an welchem Tage der durchleuchtigste Furst Ernft in bochfter Pers fon der Mittagstafel zu St. Peter benzuwohnen ges rubte.

Alle unsere Urkunden und Verzeichnisse ber Mebte preisen die Frommigfeit, Gottesfurcht, Undacht, und ben brennenden Seeleneifer fur bas Beil feiner anvertrauten Schafe unfers 21bt Benedifts an; und beißen ihn einen frengebigen, mitleidigen, boch getreuen Mus-(D) 3

fpender,

fpenber, welcher bas ibm auferlegte Umt bestens ver und ben jedermann angesehen und maltete. Er baute die Kanglen und bas Manrhaus vom Grunde auf, und verfaßte mit fonderbarem Bleife Das Urbarsbuch aller unferer Memter und Unterthanen, welches noch beut ju Tage als ein Mufter aufbehalten, und jum immermabrenden Gebrauche angenommen wird.

In bem Zeitraume, ba unfer Abt Benedift bem Steht um Rlofter vorftund, führten bren Erzbischofe bas Steuers fobjen bem ruder der Rirche Salzburgs; nehmlich ber durchleuch Rlofter vor. tigfte Bergog und Furft Ernft aus Baiern, welcher aber folches im Jahre 1554 ben 16ten bes heumonates abs legte, indem er sich aus allzugroßer Demuth des könige lichen Priefterthums unwurdig schäfte, welches boch ber Papft, und die Reichsgesege ben jedem Bischofe ver-Er brachte ben Reft feines Lebens anfänglich ju Sallein zu, beschloß aber baffelbe an bem 7ten bes Christmonates im Jahre 1560, und in bem boften feis nes Alters auf der Berrichaft Glag in Bobeim, Die er fich aus eigenen und ersparten Mitteln erkauft; und feine Leiche murbe ju Munchen in ber Gruft feiner Urs vater eingefenket. Die Geschichtschreiber von Salzburg melben von biefem burchleuchtigen Furften, bag'er ein besonderer Liebhaber ber schonen Wissenschaften, vorjuglich ber Mathematit gewesen, bie ihm fein Lehrmeis fter, der berühmte Sifforiter Johann Avantin, bengebracht. Er wird als ein milber, mube: und arbeits fomer herr angepriefen, ber alle Bittschriften felbft burchlas, die meiften felbst bescheidete, oder wenigstens feine Entschluffe in Die Feber angab; und bas land wohl und loblich 14 Jahre lang ohne einige Steuer oder andere Beschwerbe ber Unterthanen regierte, auch 12 Chorvifarien, und 6 Choralisten im Dom ihre Befoldung, erfteren um 5, letteren um 2 fl. quatems berlich SUI

die

湖

也

麒

神の

1

100

100

献

100

67

1

ib

à

ų

th in the

海湖

西田

1

SE

题 類

河 河

ĺ

6

berlich verbefferte, und nebst dem schone Rirchenzierden, und priefterliche Rleider benschafte. Ferner erbaute und erneuerte er das Lufthaus Frenfal, das Jagerhaus im Monnenthale, das Priesterhaus im Michhof, das falte Bierhaus im Sabermartte, und einige Zimmer in ber fürstl. Burg. Im Jahre 1541 wohnte er dem Reiches tage ju Regensburg ben, und im Jahre 1549 hielt er felbft, wegen eingeriffener lutherischen Jrrung, zu Galze burg eine Landsspnode. Im Jahre 1552 besorgte er fich eines feindlichen Ginfalls des Berzogs Moris, Churfursten von Sachsen, und seiner Bundegenoffen, die wider ben Kaifer Karl ben V. in bas Inrol zogen; daher er bie Stadt Salzburg mit einem Kahnlein Gol daten, unter dem Hauptmanne Michael Grueber versicherte. Nach dem Abtritte des Herzogs Ernft erwählte das hochwurdige Domkapitel den 21sten des heumonates im besagten 1554ften Jahre aus vielen wurdigen ein, aus dem vormals frenherrlichen Saufe von Ruenburg lands Karnthen, ihriges wurdigftes Mitglied, Die chael, jum Erzbischofe, welcher als ein Beschüßer ber fatholischen Religion; als ein ungemein artiger, und milber Fürst, und als ein mitleidiger Bater ber Armen gerühmt wird; daber er, unerachtet feines prachtigen hofftaats, ben augenscheinlichen Segen Gottes in ben Gold: und Gilber Bergwerten batte, und die Guter des Erzstifts nicht schmalerte, sondern vermehrte; zus gleich auch bas berrliche Gebande bes Schlosses zu Mattfe, fo fein Borfahrer anfieng, vollendete. er im Jahre 1560 ben 29sten bes Weinmonates ben Bergog in Baiern, Albert ben V. mit bem er in vertrauter Freundschaft stund, auf der Schweinjagd bes fuchte, und ben 17ten bes Wintermonates im Klofter Beisenfeld noch froblich ben Abschied nahm, traf ihn, nach einer binterlegten balben Deile Wege im Benfenn bes Beil, George Trauner, Pflegers ju Reichenhall, (D) 4 ber

ber ben ihm in ber Rutsche faß, ein so gewaltiger Schlagfluß, baß er an bemfelben balb barauf unter eis nem Baume, bes fogenannten St. Colomanns Balbs, nachdem er nur 6 Jahre regiert, Tobes verblich. Sein erstarrter Rorper murbe nach Salzburg geführt, mit aufrichtigen Thranen bes gangen Landes von ben Mebten zu St. Peter, Mondfee, und Bagern einbegleitet, und den 24sten eben dieses Monates in der Cathebralfirche vor St. Ruperts Altare eingesegnet. Moch in diesem nämlichen Wintermonate, als ben 28. betrat, vermittelst einer einhalligen Wahl, Johann Tateb, bamals Dombechant ju Briren, aus einem bochabelichen Geschlechte in Tyrol, Namens Ruen von Belasi, den erzbischöflichen Stuhl, welcher den Unfang feiner Regierung mit großen Unternehmungen verherrlichte, indem er, jum allgemeinen Rugen des Landes, die Strafen von Golling nach Werfen burch ben Lueg, bann burch bie Frig nacher Rabstabt, wie auch den Weg in die Großarl burch die Relfen brechen, und allenthalben verbeffern ließ. Ferner gedachte er die Salzache von Werfen bis in den Lueg durch Sprens gung einiger Felfen Schiffreich zu machen, fo ihm aber nicht gelungen. Gein Werk ift die fogenannte Sochstraße zwischen dem chiemseeischen Schloffe Fischhorn und dem Markte Zell im Pingau; Die Bevestigung des Schloß fes Sochen Werfen, so er gleichsam aus bem Schutte, in welchen es ben bem Baurenaufstande verfiel, wie ber erhebte, und die 60 Centner schwere Glode, die er in dem alldortigen großen runden Thurme aufhieng. Deßgleichen eröfnete Erzbischof Johann Jakob in dem Salzberge am Durnberg einen neuen Bergauffchlag, welcher noch beut zu Tage nach feinem Namen, die Johann Jatobs Stolle, benamfet wird. \*)

M

11

3

原在二日

0

100

10 10

1

E.E. - Mar. and

-

<sup>\*)</sup> Diefer ganze Absatz ift ein Auszug aus des P. Sansts und Duders Chronick; welcher schreibet, daß Johann Jatob

#### Vom Jahre 1482. bis auf bas Jahr 1582. 57

Jafob eben eine foldhe Glode, wie zu Werfen, auch auf der hohen Bestung Salzburgs verordnet habe, wovon aber Sansin nichts erwähnet.

Von unserm Abt Benedikt verdient besonders angemerkt zu werden, daß er zu der Weltberuhmten, und bet Kirchen. allgemeinen Kirchenversammlung in Trient im Jahre verfamme 1562 gleich andern Rirchenpralaten, welche perfonlich in Trient ju erscheinen rechtmäßig verhindert maren, einen Be gwalten, u. vollmächtigten aufstellte, und hierzu den P. und edlen wird zu den Derrn Felician Minguard, einen Dominikaner Monch, Salzburgs und d. 3. geistlichen Rath und hoftheologen des Erz berufen. bischofs durch eine errichtete Urkunde a) ernannte, welder ihm, mabrend biefer Verfaminlung, ofters von bem Borgange und Abhandlungen berfelben schriftlichen Bericht ertheilte. 21s der Sochwurdigfte Erzbischof Jos bann Jakob im Jahre 1569 eine fenerliche Metropolis tansversammlung bielt, um die beschlossene Lehrsage ber allgemeinen Kirchenversammlung ju Trient zu eröffnen, und den fast verfallenen Glaubenseifer in dem Salzburs gischen Kirchensprengel wieder aufzurichten, wurde uns fer Abt Beneditt, sowohl zu dieser wichtigen Handlung als auch zu der andern im Jahre 1573 in Salze burg vorgenommenen Synode burch zwen hochfürstliche Defrete berufen. b)

- a) Der verfaßte Gewaltebrief ift in unserer Chronick Fol. 478. n. VI. zu ersehen.
- b) Einen Auszug von den Abhandlungen diefer Salzburgischen Synode giebt P. Sansing Fol. 628. n. XI.; die Hochschrift. Defrete aber, berer eines lateinisch, das aus dere deutsch versasset ist, unsere Chronick Fol. 479. n. VII. Col. 2. und Fol. 480. n. VIII.

Da unser Kloster St. Peter bem wohlloblichen Beforget Magistrat ber K. Hauptstadt Wien das Brunnenwas- ben Rusen (D) 5

fer auf unferem eigenthumlichen Grunde zu Dornbach ben Berenals überließ, Diefes Waffer aber ju gemeiner Nothdurft und Nugen in blenernen Rohren in die Stadt mußte geleitet werben, fo errichtete unter bem Mbt Bes neditt ermelbter Magiftrat im Jahre 1573 ben 20ten bes Weinmonates einen Bergichtbrief, in welchen er die fen freundlichen Rachbaredienst mit allain zu hoben Danth annahm, sondern sich auch anheischig machte, jenen Partenen, burch berer Weingarten ober Grunde Die benothigten Wafferschlauche geführet werden, ben allenfalls zugefügten Schaden wieder zu erfegen, Im Jahre 1564 ben 29ten bes Winterzu verauten. monates vertauschte uns der Hochwurdigste Erzbischof Johann Jakob die Halbscheide des Urbarguts Darlueg, in bem Pfleggerichte Reuhaus, ober Gnigl gelegen, fo jahrlich 2 ß 5 Pfenninge und zwo hennen liefert; und das Gut Wolfgarten genannt, fo gleichfalls jabrlich 9 f und 2 hennen abführt, um ein Saus, drey Sofftate ten, Barten, und andern darzu geborigen Ge rechtigkhaiten, nemblich 5 ß 5 Pfund für Erung seche Sennen, mer, und auf den halben May Prunn 20 Pfenning, Erung 6 Pfenning, und mer 3 & Pfenning, so von solchen Studen dem Gotteshaus St. Blaffen Pfarrfirchen jahrlich sind gedienet worden, alles in Martht in der Abtenau ligent, welche Stuck und Gutter weis land der Sochfürstliche Landrichter Wilhelm Frankinger zu rechten Prbrecht ingehabt. andere Salbicheide des ermelbten Guts Darlueg, et faufte Abt Beneditt im folgenden 1565sten Jahre ben 20ten Mary von Johann Ddengugger, Damale im Talle gauer Umte wohnhaft. Sochft erwähnter Fürst Johann Jakob gieng auch im Jahre 1575 ben 24ten des Bell monates mit unferm Klofter und Ubte Benedift in Be treff ber Zebente ju Unif einen Wergleich ein, fraft beffen er

讀

1 10

13

:6

X

F. 4. 4.

## Vom Jahre 1482. bis auf das Jahr 1582. 59

er une ben Zehent ber brenfigsten Barbe ben bem Schlofe Rifamelden ber von St. Peter aufgestellte Vifarius jahrlich zu suchen hatte, um 300 fl. Rheinischer Munz. ben Gulden ju 15 Bagen, ober 60 Kreuger gerechnet, auf ewig ablogte; doch follte ber jeweilige Bikarius von diefer aufgelegten Summe bie Zinfen zu genießen haben. Bum andern behandigten Ge. Hochfürstlichen Gnaben dem Abte noch ein hundert Gulden zur Abwechslung eis nes Grundes zum Schloße Rif, um hievon zum Buten des Pfarrhofs die Wiese sammt dem Stadel binter Glanegg, welche aus bem Sager Gut ju Gredig gebros den, ju erfaufen; murbe aber dieß Beld ju folchem Raufe nicht binlangen, fo bewilligten feine Bochfürftl. Gnaden aus eigenem Gackel, und aus Gnaden von io bis in die 20 fl. noch barzu zu geben. Zum Dritten, weil ein Pfarrer zu Unif wegen Genuß verschiedener Zehenten bem Gotteshaus St. Peter jahrlich 17 fl. abzuführen Schuldig war, fo follte fich der Abt in Ruckficht bes gerins gen und schlechten Ginkommens, Diefer 17 fl. begeben, jes doch aber ein jeder Pfarrer, damit er wiffe, daß der Pfarrhof und die Pfarr bem Gotteshause St. Petet einverleibet, und jugeborig fen, jur Ertenntlichfeit jabrlich 2 fl. zu reichen verbunden fenn. \*)

\*) Erst besagte Erkenntlichkeit wird noch heut zu Tage von jedem Pfarr - Bifarius zu Gredig, welchen unfer Klofter barzustellen bas Recht hat, an unserm Rirchs weihfeste ben ber Mittagstafel erleget. Die vier hier erforderlichen Briefe befehe man in unferer Chronict & Fol. 481. n. LX. et fegg.

In ben Zeiten bes hochwurdigften Erzbischofes und ber Johann Jatob mußte Salzburg harte Schicffale ertra: folieft, nach übers gen, an welchen auch unfer Abt Beneditt feinen Antheil ffandenen nahm. Denn im Jahre 1567 den goten des Seumo- Bibermate nates wuchs bie Salzache durch einen großen Regen, fein Leben, welcher

welcher zwo Machte und einen Zag bauerte, bermaffen an, daß fie eine Elle boch über die Brude gieng, wodurch viele Menschen und Wieh erfauft, und viele Baufer, Meder, Wiefen, Barten und Damme theils fortgeriffen, theils vermuftet murden; besonders war jener Schaden betracht lich, welchen Diefes Gemaffer in ben Galgpfannftatten, und Pfiefeln zu Sallein verurfachte, ben man auf 100000 fl. (Banfin schreibt Dukaten) rechnete. Moch in dem nehmlichen Jahre den 17ten des Weimmonates erhob fich ein heftiger Wind, ber die Dacher und Gebaube beichabigte, und zugleich auf ben Bebirgen ben Schnee ger schmolz, darburch sich mehrmal das Wasser, mit einem ber erftern Buge fast abnlichen Schaden ergoß. Jahre 1568 (oder, wie Dicker fetet 1569) war, den 14ten bes Beumonates auf den Alpen in der Gaftein ein Wolfenbruch, ber über 200 Menschen verschlang, und 51 Saufer verschuttete; und im Jahre 1573 a) trat abermal die Salzache bergeftalt aus, daß fie die Merk maale ber erften Ergießung bes 1567 Jahres um eine Mannslange übertraf. Im Jahre 1571 ben 3ten bes Mugustmonates brannte ein Donnerfeil Die Stadt Litt moning, bis auf wenige fleine Bebaude, ganglich ab. Im Jahre 1571 wuthete zu Salzburg von dem goten bes Maymonates an, bis auf den 4ten des Uprile des darauf kommenden Jahres die Bestilenz so graufam, baß fast die ganze Stadt von ihren Ginwohnern verlaffen wurde, indem der hochwurdigfte Erzbischof Jos bann Jakob fich mit feinem Sofftaat nach Muhlborf, Die Hochwurdigen Domherren aber, und viele andere Wornehme und Wermögliche in verschiedene Derter und Lander fluchteten. Unfer 21bt Benedikt bingegen ver; blieb mit feinem Konvente beständig im Klofter, und verwahrte daffelbe mit einer folchen Vorsicht und Gorg-Mur ben falt, daß Diemand aus demfelben ftarb. Rlofter : Megner, welcher beimlich in die Stadt binaus schlich,

26

10

Sec. 12. 12. 14

100 Mg 425

schich, ben seiner Zurucklunft aber nicht mehr eingelassen wurde, ergrief alsobald die Pestseuche, die ihn auch von allen den unfrigen allein dahin raffte.

自動

tiel tot

in

a

110

Debft ben oftern Bafferguffen, und ber leibigen Deit b) mußte Ubt Benedift noch andere Widerwartigfeiten ertragen, und befonders unfere benothigte Weinfuhr aus Desterreich, Schifbruch leiden feben, obschon etliche Saffer gerettet, und mit barter Dube in bas Rlofter gebracht murben. Wegen ber bamals toben: ben Irrlehren des luthers tonnte 26t Benedift faum gut katholische Selenhirten auf unsere Pfarrenen m Wietting und Dornbach finden; baber fich nicht zu verwundern, daß er unter so mannigfaltigen Gorgen und Drangfalen die abtenliche Last ofters abzulegen dachte, wenn nur jemand gewesen ware, auf welchen er dieselbe, ohne Nachtheil des Klosters, hatte abwalgen konnen. Doch nahm ihm der Tod diese Burde ab, indem er nach mehreren erdulbeten Rrankheiten, besonders der empfindlichsten Steinschmerzen, in bem 58ften Jahre feines Alters, ben 11ten bes Aprilmo: nates im Jahre 1577 feine fromme Seele dem Schop: fer übergab, und in ber St. Beitstapelle feine Rubestatte fand. Wie wirthschaftlich 216t Benedikt 23 volle Jahre hindurch unfer Rlofter beforget, bezeugte ber große Vorrath, ben er an allen nothwendigen Dingen, benanntlich an Wein, und Getreibe, hinterließ.

- a) Auf dieses Jahr seizet Ducker einen erschrecklichen Ros met an den Salzburgischen Simmel.
- b) hier meldet unfere Chronick Fol. 477. n. IV. Col. 2. daß Abt Benedikt auch eine bevorstehende Kriegsgefahr zu besorgen gehabt. Ich finde aber weder in Duckers Chronick, noch in P. Sansin was von einem Kriegsefeuer, ausgenommen das im Jahre 1552. wie gleich oben n. 2. gesagt worden, in welchem Jahre aber noch Abt Aegidius dem Kloster vorsund.

Andreas.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

## Andreas.

LXVII. Abt zu St. Peter.

230m Jahre 1577. bis 1584.

Unter dem Römischen Papste Gregor dem XIII.

Unter dem Erzbischofe und Fürsten Salzburgk Johann Jakob von Kuen.

Unter dem Römischen Raiser Rudolph dem II.

Abt Ans

ieses Jahrhundert beschloß ein Abt, von dem une sere Chronick selbst bewähret, daß auch die Aebte gebrechliche Menschen und nicht immer unsträstlich sind. Denn, dem, um unser Kloster bestverdienten Abt Bernedikt folgte den den Man darauf, und zwar durch eine recht einträchtige Wahl P. Undreas Graser, ein Baier, der unter seinem Vorfahrer im Jahre 1572 ben 15ten des Herbstmonates die geheiligten Schwüre abgelegt, folglich erst 6 Jahre ein Monch war. Wer diese Auw breas vor seiner Erwählung gewesen, ob er einige Neur ser im Kloster versehen (welches zwar nicht allzeit ein untrüße

#### Dom Jahre 1482, bis auf bas Jahr 1582. 62

untrugliches Zeichen ber Kabigkeit ift) und welche Stus bien er vollendet, dieß ist uns unbewußt; daß er fich aber durch feine Gigenschaften unter feinen Mitbrudern ein großes Zutrauen erworben, laßt fich baraus flar abnehmen, weil sie ihn als einen so jungen, und leider noch unerfahrnen Mann zum Vorsteher und Vater bes Klos sters aufstellten. Andreas, nun einmal Abt, wurde bon bem Sodywurdigsten Erzbischofe Johann Jakob ben giten Man in seiner Wurde bestätiget, und in ber obern Kapelle St. Eberhards in ber Pfarrfirche den 2ten des heumonats eingeweihet; Sochstwelcher sich auch wurdigte, bas Mittagsmahl zu St. Peter einzunehmen.

In dem ersten Jahre ward unser Abt Undreas fowohl ben dem Fursten, als den Wornehmsten des Sofes ter Saus beliebt, indem er durch seine angenehme Beredsamkeit, wirth. und aufgewekte Einfalle, mit welchen ibn die Natur begabt hatte, von felbft alle Gemuther gewann. Hierzu trug auch seine große Frengebigkeit sehr vieles ben, die aber in eine folche Berfchwendung ausartete, daß bie hauswirthschaft gar bald zu manken, und das Kloster in Schulden zu gerathen anfieng. Denn er mar, wie ihn sein Rachfolger Abt Martin beschreibet, ein junger, leichtsinniger und wankelmuthiger Mann, welcher bald nach feiner Erhebung jum Abte ein weltliches Leben führte, unnothige Reisen machte, und andern Ausschweifungen, befonders dem Spielen zugethan war, und auf folche Ure das Geistliche vernachläßigte, und bas Zeitliche nicht beforgte. Daber ward er noch in dem nehmlichen Jahre, in welchem er erwählet wurde, schon genothiget, von dem Hochwurdigsten Erzbischofe Johann Jakob 1000 fl. zu entlehnen, und unferm Garten im Ran, welcher an ben Burft Chiemfecischen, und ben Berchtolbegabischen Sof stieß, dem Sochwurdigsten Herrn Christoph Schlatel, Bischofen zu Chiemsee, gleichfalls um 1000 fl. zu vers taufen :

faufen; bas Konvent bewilligte zwar, jedoch mit großer Schwierigkeit, Diefen Bertauf; der Mbt aber verwendete Diefes Gelb nicht jum Rugen bes Klofters, wie man es ihm auftrug, fondern gur Fortfegung feiner anges wohnten Musschweifungen. Damit noch nicht zufrieden, nahm er auch eine gewiße Summe Belde von einem Burger ju St. Beit in Rarnthen, und von unferm Bermalter ju Absborf in Unterofterreich ben Gottwied alle Jahre fo vieles Welb ju leihen, als bie Erhaltung ber Weinberge foberte, bingegen aber die Lofung von bem offentlichen Schankswein, die er babin hatte anwenden follen, brachte er ungebuhrlich burch; beffentwegen bann, wegen Unwachs ber Schulden und Binfe, besagter hof au Absborf gleichfalls mußte verkauft werben. Abt Undreas überlegte zwar manchmal, auf was Urt er fich von ber Ungestummigkeit seiner Glaubiger befrenen mochte, und vermennte, diese die geschickteste ju fenn, daß das Frauenkloster unserer Versammlung, welches bereits 500 Jahre unter bem Geborfam und ber Bor forge unferer Mebte geftunden, follte aufgehoben werben, wodurch beffen Guter St. Peter zufallen, und fodann mit felben bie Schulden getilget murben.

Da Ubt Andreas schon lange mit diesem Ger Befordert danken schwanger gieng, ereignete sich zur Aussebung die Ausbes desselben eine recht gute Gelegenheit; denn im Jahre dung des Klokers un. 1582, als der Hochwürdigste Georg von Kündurgferer Ber: schon als Coadjutor erwählt war, berathschlagte man sammlung. sich an dem Fürstlichen Hose, welchen Ort man den W. W. E. E. P. P. Franziskanern, die man in Salzburg einzusühren dachte, ohne vielen Auswand neuer Gebäuden, einräumen könnte, und sand hierzu eben keinen tauglichern als das Kloster unserer Nownen. Diesem Vorschlage war die geringe Anzahl der selben desso günstiger, indem die damalige Priorini, eben-

W.

24

M.

28. .19:

th

i

F

-

1

-

Į,

1

2

間上

27

O

C3 - 5 5- ES

benfalls ein eitles, und unvernunftiges Weib, aus eigener Nachläßigkeit, und aus, vielleicht gar bosbafe ter, Rachficht unferes Abts Undreas feine Magblein auffiahm, daß alfo die Angahl benannter Monnen im Jahre 1580 bis auf sieben berabgebracht murde, von melden in Rurge mit eben biefer Obering noch funfe farben, und nur zwo noch übrig blieben. Abt 2110 dreas bediente fich der Gesinnung des hofes, und zeige te fich jur Uebergebung des Klofters bereit, ohne baß er vorher (wie es ofters zu geschehen pflegt) sein Kons vent darum befragt batte, weil er nehmlich wohl wußte, es wurde folches feinen Absichten entgegen fenn. Sache wurde nach Rom berichtet, und von bort aus bie Erlaubniß ertheilet, das Monnenkloster den E. E. P. P. Franziskanern überlaffen zu darfen. hierauf trug man Diefes ganze Gefchaft unferm Konvente vor, welches, ba es fab, baß es nun nicht mehr an ber Beit ware, fich dieffalls ju weigern, ben Borfchlag gleichwohl unterschrieb. Bon da aus gieng man zu ben Monnen, und kundigte ihnen den schon geschlosses nen Bergleich, und ihren Muszug an; welche biefer unerwartete Befehl defto heftiger betrubte, weil fie an ihrem Ubte, der ihr Bater, und Schuger batte fenn follen, gleichsam ihren Berrather und Bertaufer erfahren mußten, und weil fie noch überdieß, wie vertrie bene, aus dem Baterlande in das Frauenklofter Die bernburg ben Paffau follten verwiesen werden. ruhrten ihre gerechten Thranen ben Sochwurdigften Coadjutor, und die famtliche Kommiffion, daß fie alfo nach ihrem Berlangen, ben 12ten bes Augustmonates im Jahre 1583 in bas Hochadeliche Frauenstift auf bem Monnenberge allbier in Salzburg abgeführet, und ber damaligen Frau Mebeiffinn, und dem ganzen Rone bente befter maffen empfohlen wurden. Es waren, wie sest gesagt worden, Diefer Monnen unferer Berfamme Musj, ber St. Pet. Chr. 2r Th.

M

म्

:6

Ż

Ĉ.

1

1

11 15

西山西

13-10

i

朝 知 知・

St. 13.

NA 58- 58

lung nur noch zwo abrig; die altere, Rainens Scho · laftica, welche schon 40 Jahre Profes war, starb nach 3 Jahren; Die andere mit Mamen Kordula, ließ fich im Jahre 1588 dem Konvente im Monnenberge einver leiben, und führte einen fo erbaulichen Lebensmandel, baß fie nach bem Tode ber Frau Mebtiffinn, Unna Die trichinn, ermablet, und im Jahre 1601 in Wegenwart bes Sochwürdigsten Fürsten Wolf Dietrich von bem Brn. Loreng Mongolo, Weißbifchofe, eingeweihet wur be. Abt Undreas war benmach ber erfte und grofte Beforberer ber Mufbebung ber Monnen unferer Ber fammling. Dach diesem wurde das alte Frauenklos fter noch im Jahre 1583 um bas Fefte bes beil. Mar tins ben E. E. D. P. Franziskanern zur Wohning an gewiesen, berer anfänglich nur 6 waren, bermal aber, ungeachtet einer erft furglich geschehenen Berminderung, bis auf 40 angewachsen find. Die wesentliche Ubsicht ihres Dafenns ift eigentlich biefe, baf fie bas Bort Gottes verfundigen, Die Beichten der Buffenden anho: ren, ben Rranten und Sterbenden benfteben, und meht andere gottfelige Liebeswerke ausüben follten. ehrwurdige Bater haben auch einige Jahrtage, und Tobtentaggeiten, ju welchen pormale unfere Monnen verbunden waren, ju verrichten, wofür unfer Rlofter St. Peter verschiedene Musgaben machen muß, und ihnen, ju ihrem Unterhalte, von allen Gattungen ber Lebensmittel, jahrlich einen gewiffen Borrath, unter bem Titel eines beil. Allmosen, mit aufrichtiger liebe barreicht.

Obwohl ber Hochwurdigste Coadjutor, Georg von feiner Kunburg, unfern Abt Andreas seiner ausgelassenen Sitten halber ofters bestrafte, und zugleich ermahnte, feine Abten beffer ju verwalten, fo richteten boch ben ihm alle beilfame Erinnerungen nichts aus, fonbern

#### Vom Jahre 1482. bis auf das Jahr 1582. 67

:ms &

fart :

, life

cife fin

nsmi

Yes

Jeger .

100

ifet

me

(eta)

河山

No.

182

顺

68

115

I IIS

idet

. 5

ge, 1

90

8

16, 1

100

23

1

er gerieth zulest in einen folchen Wahnstinn, und Wuth, baf et mehrere Bornehme bes Staats mit Schimpfe worten beleidigte, und fich burch feinen unverbefferlichen Prilatenstolz den verdienten Saß des ganzen Konvents. und aller hausgenoffen über den hals jog. Da nun das Maaß voll war, und Abt Andreas im Jahre 1584 ben ber Fenerlichkeit ber erften Deffe eines uns frigen Mitbruders die am Sonntage in der Octave der Erscheinung des Herrn gehalten wurde, unter vielen abelichen Gaften ben ganzen Tag frohlich und muthig jubrachte, auch sich von einem bevorstehenden Uebel nichts traumen ließ, so kamen am Montage darauf in der Fruhe um 7 Uhr der Hochfürstliche Official, Herr Siegmund von Argt, nebst den anderen aufgestellten Rommiffarten in unfere Rirche ju Gt. Peter, von ba verfügten sie sich in die Wohnung des Abtes, und funs bigten bemfelben an, daß fie von Gr. Sochfürstlichen Gnaben Befehl hatten, fowohl ben geiftlichen als zeite lichen Zustand bes Klosters zu untersuchen. fie von dem Abte alle jur Abten geborigen Schluffel abfoberten, und ihm wegen feiner schlechten Aufführung und hauswirthschaft bie bitterften Vorwurfe machten. Abt Andreas suchte zwar auf alle mögliche Weise diese Vorwurfe von sich abzulehnen, seine Unschuld vor: juftellen, und bath fich, um von allem feine Rechens Schaft ablegen zu konnen, eine Bedenkzeit aus; allein umsonst: Man verboth ihm ohne weiters alle Ausübung der abrenlichen Gewalt, und verschloß ihn in feine Abten, welche fogar, damit er nicht etwan entflieben mochte, mit zween Bachtern versichert wurde. Indefe fen wurde bas gange Konvent, noch genauer aber die, welche Klofteramter verwalteten, und alle Bedienten, über ben Lebensmandel, und über die Bermaltung bes Ubtes abgehoret, alle Behaltniffe, die Kanzlen, Der Zehngaben, ber Kaften, Die Keller, und famtliches (E) 2

(fil SEI

121 THE STATE OF

100

5

di \*

1 H

ALC:

問

100

Hausgeraff burchforschet, aber alles im schlechten Stans de, die Kaffen vollig erschopfet, und noch überbin ein febr großer Schuldenlast gefunden.

au Marias

Mach 8 Tagen, ben isten bes Jamers, tam be Endlich gar fagte Rommifion abermal auf St. Peter, und befragte den Abt, ob er eine Rechnung ablegen konnte, und wollte, wie er fomohl die jahrlichen Ginkunften bes Klofters, als das fo baufig aufgenommene Geld verwendet batte; und man ftellte ihm auch nach ber Lange vor, wie unanständig und boshaft er bisber gelebt, und wie verschwert berisch er zum schablichsten Rachtheile bes Klosters ge wirthschaftet. Abt Undreas spannte zwar neuerdingen alle Krafte an, fich zu rechtfertigen, und alle Ginwurfe zu vereiteln; weil aber die Thatfachen fo bekannt und flar waren, daß er nichts mehr laugnen konnte; fo ges ftund er endlich feine gewaltigen Fehler, und rufte fle bentlich die Gnade des Sochmurdigften Erzbischofes Ja hann Jatobs an, auf beffen Sohe Gunft und Silfet noch feine einzige hofnung fette; jedoch zu fpat. Dem man berief das gange Konvent, und las bemfelben bas Schon gefällte Urtheil der Absehung des Abtes vor, dem Abte aber felbst wurde zu seiner aufferften Beschämung, Die alle Umftehende jum Beyleid bewog, sowohl feine Murde als die Verwaltung des Klosters fenerlich abge Rach diesem führte man ben Undreas in nommen. das Konvent, wo er neun Monate lang in dem fleinern Rrantenzimmer verwahret, und gleichsam eingesperret worden.

> Als nun hernach das ganze Bablgeschäfte bes 216t Martins vollendet war, wurde die Befrenung bes Unbreas vorgenommen, und er aus feiner gefänglichen Wohnung einige Wochen lang bis auf weitere Berorde nung frengelaffen. Man befragte ibn indeffen, ob er als

## Vom Jahre 1482. bis auf bas Jahr 1582. 69

din gemeiner Monch in unferm Klofter leben, ober fich in ein anders unfere Ordens begeben wollte. Er vers langte aber, und erhielt auch bas Klofter St. Lambrecht' in Stepermart, als ben Drt feines funftigen Mufenthalts, woer unter dem Gehorsame des dortigen Herrn Abtes wile 25 Jahre stund, von welchen er einige in dem Rlofter felbft, und einige auf ben Pfarrenen als Geelforger zubrachte. Doch mußte Undreas anfänglich von feinen. Pfartfindern, berer viele von dem Lutherthum angesteckt waren, manches Ungemach leiden, die er aber mit Bes buld übertrug, und durch Predigten, Unterweisungen, und auf verschiedene andere Wege zu dem katholischen Glauben bekehrte. Mehr andere widrige Schikfale be: gegneten unferm Undreas zeit feines Aufenthalts zu St. lambrecht; jedoch aus eigener Schuld, indem er die Fren: beit schon gewohnt war, und sich der Regelzucht nicht unterwerfen wollte. Endlich gieng Andreas ben 13ten des Christmonats im Jahre 1609 in den weltbekannten Gnadenort Mariazell, welches zu dem berühmten Stift St. lambrecht gehoret, und wo er der ordentliche Predis ger war, mit Tode ab, und bekam auch bafelbft feine Rubestätte. Deffen ungeachtet setzte ihm sein Nachfolger Ubt Martin, in unserer St. Beits Rapelle einen Grabstein mit einer Inschrift. Ich beschließe die Geshichte unsers Abts Andreas mit der Gesinnung meines hochwurdigen herrn Chronichverfagers, welcher fagt, er sene bier barum etwas weitläufiger gewesen, ba: mit Undreas allen feinen Nachfolgern jum Benfpiele dienen mochte, daß jene, welche stehen, auf guter Sut fenn follten, auf daß fie nicht fallen; und fuge diefem noch die Worte unserer beiligen Regel ben: Der Abt solle jederzeit die Brbarmnissen über das Gericht erhöhen, damit er auch selbst Barmbergigkeit erlange. \*)

3 S. Reg. Cap. LXIV. De ordinando Abbate.

Unfere Chronick aber betrachtet ben Ubt Andreas Abt vielleicht eben barum, weil er ein Abt war, nicht immer Bubreas auf ber schwarzen Seite, sondern gleichwie Niemand fo Rubmlides bos ift, daß er nicht auch etwas Gutes an sich habe fo rubmet fie an ibm, daß er die fieben Jahre hindurch, welche er nicht gar als Abt erfüllt, fieben Reulinge auf. nahm, unter benen fein unmittelbarer Dachfolger, ber P. Martin Battinger, ibm jur groften Chre gereichet Und unerachtet Undreas fo vielen Ausschweifungen et geben mar, fo litt boch bierben die Rlofterzucht keinen Schaben; fie wurde vielmehr, aus besonderer Vorfebung Bottes, fo aufrecht und blubend erhalten, bag man untet ihm einige Monche von uns jur Berbefferung und Er haltung der flofterlichen Ordnung in andere benachbarte Rlofter, Die aber bier nicht benennet werden, begehrte. Auch erkaufte Abt Andreas einen Sof, Ramens Die enloo, in unferm Amte Weildorf, Pfleggerichts Rafchen berg, wie die Raufbriefe vom Jahre 1579 gegeben ben 23ten bes Brachmonates, bezeugen. .. Und unter ihm befraftigten Ge. Majeftat Raifer Rudolph ber II. alle Frenheiten und Gnaden, die feine glorwurdigften Bot fahrer aus bem Durchleuchtigften Erzhause Desterreich unferm Rlofter St. Peter bisher ichon wiederholtermalen verlieben, und bestätiget batten. \*)

\*) Diefen und theuersten Bestätigungebrief, mit ber eigen handigen Unterschrift des Kaifers Rubolph, und ange hangtem Insiegel versehen, haben wir in unfer abter lichen Archive aufbewahret.



Pilftes



# Lilftes Jahrhundert.

Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682.

# Martin.

LXVIII. Abt zu St. Peter.

Vom Jahre 1584. bis 1615.

Unter den romischen Papsten Gregor dem XIII. Sixtus dem V. Urban; bem VII. Gregor bem XIV. Innocenz bem IX. Clemens dem VIII. Leo dem XI. und Paul dem V.

Unter ben

Fürsten und Erzbischöfen Salzburgs Johann Jakob von Kuen; Georg von Künburg; Wolfgang Dietrich; und Markus Sittich.

Unter den Römischen Raisern Audolph dem II. und Matthias.

**4**5454545454545454545454

D. Martin Dattinger. Die Martin trat in biefes Jahrhundert ein; ein Mann, welcher diefen roben Zeiten gewach fen war, und ber ftarte Schultern genug hatte, bie Damalige fchwere Burbe unfers Klofters ju tragen. Bu Brunn in Mahren erblickte er im Jahre 553 das licht ber Belt; fein Bater, Georg hattinger, ein gebohr ner Salzburger, nahrte fich mit ber Weißgerbers Sand thierung; und feine Mutter, schon bamals eine Witt we, da Martin noch in bet Wiege lag, berehlichte fich mit bem Stadtschreiber ju Brunn. waren feine Eltern ber lutherischen Gette zugethan, weil unfer Martin ben Iften Aprils im Jahre 1577, und feines Alters im 24ften in ber Jesuitenfirche ju Bien Das Lutherthum offentlich abschwur, und fich fenerlich gur romischen Religion bekannte. Golches erprobet bas noch vorhandene Zeugniß seiner abgelegten Glaubensbekenntniß, so ihm der E. P. Johann Ascherman, Doctor der Gottesgelehrtheit aus der Gefellichaft Jefu gab, welches aber erft Abt Umand unter andern verworfenen Papieren fand. \*) Hernach, ba Martin in Wien die Weltweisheit studierte, brachte er fast ein ganzes Jahr mit ber Wahl feiner funftigen Lebensart gu, und ent fchloß fich ein Benediktiner bes berühmten Stifts Te gernfee in Oberbaiern, unter bem Abte Quirin, ju Ms ihn aber die Reise nach Tegernfee burch Salzburg führte, veranderte er feinen Entschluß, und suchte ben uns ju St. Peter aufgenommen ju werden, welches er auch wegen seiner vortreflichen Naturgaben, und angebohrnen Fabigfeiten erhielt. Rach erfülltem Prufungsjahre, fo Martin mit aller Frommigfeit, und bestem Gifer jurudgelegt, verband er fich im Sahre 1579 ben 27ften bes Aprilmonates jur beil. Regel; befain de la

Ħ

1

### Bom Jahre 1582. bis auf bas Jahr 1682. 73

befam noch in diefem Jahre von feinem Abte, Unbreas bie bier mindern, dann im folgenden Jahre im Berbft monate bie andern großern beil. Weihen, famt bem Priesterthume, und hielt ben 25sten bes Wintermonar tes barauf feine erfte beil. Deffe.

\*) Abt Martin melbet von diefer Glaubenebefenntnig in feiner Chronict, wo er doch fein herfommen, und feine Studien in Wien u. anführet, fein Bort; unfere. Chronic will ihn deffenthalben bamit entschuldigen. bag er es vielleicht aus Schamhaftigfeit gethan habe, bamit er nicht erwan Gefahr laufe, in unserm Rlofter nicht aufgenommen zu werden. Allein, wurde ihm wohl dieses zu bekennen auch noch als Abt geschadet haben? - - Das Zeugnif feiner Glaubenobekennt= nig, und fein Professionszettel ift in unserer Chronic Fol. 491. gn lefen.

Das heut berühmte, und uns benachbarte Dr- 200 densstift Michaelbenern befand sich zur felben Zeit, wel- Wird ant ches in biesem Jahrhunderte nicht zu verwundern ist, ju Michael in febr unruhigen Umftanden, benn die flofterliche bepern. Bucht verfiel unter ihrem Abte Johann Dulcius gewaltig, und die Religiofen, die mit ihrem Abte febr ungufrieden waren, verklagten benfelben ben bem Soch: murdigsten Ordinarius, Johann Jakob, ofters; begehrten und erlangten auch zugleich eine vollständige Untersuchung bes Rlofters. Es wurden bemnach im Jahre 1580 den 15ten des Hornungs auf Befehl bes gnabigften Fürsten, ber Sochwürdige Siegmund von Argt Domberr und Official von Salzburg, und herr Johann Schreindl, Konfiftorialrath, ju Diefem Ende babin abgeschicket, und ihnen auch unfer Mitbruder P. Martin Sattinger bengefellet. Man untersuchte das Rlofter, und die Rlagpunkte des Ronvente; und als ber Ubt, welcher fich bernach einige Beit ben uns ju St. Peter, als Gaft aufhielt, aber (E) 5

nimmermehr zu feiner Abten gelangte, Schulbig befunben worden, stellte bie abgeordnete Kommision unfern D. Martin, als Udministratorn, oder Berwalter bes Diefer neue haushalter mar den Mit Klosters auf. chaelbenern mehr verhaßt als angenehm, und fie wande ten alles an, daß er ihnen nicht gar als 26t follte auf gebrungen werden. Dem ungeachtet wurde boch unfer D. Martin im folgenden 1581 Jahre ben 3ten des Heumonates durch die obbenannte Hochwurdige Berren Rommiffarien als 21bt zu Michaelbenern erklaret, und auf-In ben vier, und einem halben Jahre, in welchen Martin als Udministrator und Abt dieses Stift verwaltete, befließ er fich ungernein zuforderft die Rlofterzucht zu verbessern, und bas Sauswesen stattlich ju beforgen; er wurde auch nach und nach die Schulben abgethan haben, wenn er biefem Stifte langer vorge Ben allem bem ließ er boch feinem Standen batte. Nachfolger, Abt Wolfgang bem II. einem Monche und Prior ju Michaelbenern, ben Getreidkaften, und ben Weinkeller im besten Stand gurude.

Indeffen erfolgte, wie erft oben gemelbet worden, Whether und im Jahre 1584 den 15ten des Janners, die schimpfliche ju St. De Albsehung unfers Abts Andreas, von welchem Tage an, bis auf den zien des Berbstmonates, mithin achthalb Monate, St. Peter ein Korper ohne haupt mar. den nehmlichen Tag aber wurde das Wahlgeschaft eines neuen Abtes ausgestecket, zu welcher handlung man auch unfern herrn Mitbruder ben 21bt Martin von Michael benern nur Ehren halber und als einen Benftand einlub, jumal man bavor hielt, er konnte als schon wirklicher Abt ju feiner weitern Beforderung gelangen; dafer man Damit aber ihn anfänglich nicht einmal berufen wollte. sich nicht etwann unter ber Babt felbst eine Mishellige teit oder ein anderes Sinderniß ereignen mochte, berath Schlagte

Dinized by Google

10

ila

il

FE . 10

ig!

H

73

77

N

28 600

k

Ħ

10. AND

### Vom Jahre 1582. bis aufdas Jahr 1682. 75

fhlagte fich Abt Martin mit bem P. Gebaftian Cataneus, ber Gottesgelehrtheit Doctor, und Monch des Prediger Ordens, ber fich bamals an bem falzburgischen hofe befand, welches Recht er ihm ben vorhabender Bahl juftunde; und ba er vernahm, daß er wenigstens emablt werden konnte, fo erschien er ben der Babl, und sein Name wurde den Wahlzetteln eingetragen. Un bem Tage vor ber Wahl verfügten fich, wie gewöhne lich, die Bochfürstliche Commiffarien in unfer Rlofter, um von unfern Miebrudern die Gefinnungen ju erfor: fcen, auf welche Perfon fie abzielten. Die Sochwurbigen Commiffarien felbft waren bem D. Cafpar, b. j. Prior jugethan, bas Konvent aber mehr bem P. Jafob, bamals Rellermeifter, geneigt. Des andern Tags, nehmlich den gten des Berbstmonates, als der P. Prior bas lobamt von dem beiligen Beifte abgefungen batte, fchritt man jur Wahl, und befand ben Untersuchung der Wahlstimmen, daß keiner aus den 14 Ermählenden bie Salfte berfelben, fondern der P. Jakob 6, der P. Martin 5, der P. Cafpar, Prior 2, und der P. Leon: bard nur eine hatte. Ben fo zerstreuten Wahlstimmen erklarten die Commiffarien die Wahl fur ungiltig, und weil der Bormittag fchon verfloffen war, verschoben fie folde auf den Rachmittag. Ben diefem Zufammentritte machte man bem Konvente ben Bortrag, ob es ju neuen Bahlstimmen schreiten, ober aber bas ganze Geschäft dem Musspruche ber Commision überlassen wollte. wurde letteres angenommen, und nach reifer Ueberle: gung P. Martin in ben basigen Umftanden unfers' Klosters, als der allerfähigste erkohren, und öffentlich ausgerufen. Den 22ten des Herbstmonates gieng die Begnehmigung biefer Wahl vor sich; ber Ginweihung aber bedurfte der neuerwählte nicht mehr, indem er schon im Jahre 1581 ben 30 des Heumonates als Abt zu Michaelbenern eingesegnet worden.

Alle nun bereits fchon im Jahre 1579 am Ct. unter vier Matthiastage ber Sochwurdigfte Erzbischof Johann Ja-Digfen Ery tob von Ruen, ba er in feiner Burge einem Luftfpiel benwohnte, von einem Schlagfluße getroffen wurde, und bifcofen. aller angewandten Urznepen ungeachtet, nicht mehr voll: fommen fonnte bergeftellet werden, fo begehrte er felbit einen Gehilfen ben feinen bifchoffichen Birtenarbeiten, welche die in Stenermart und Rarnthen verworrene Religionsfachen befonders erfoderten, und nahm feinen Sochwurdigen Domprobft, herrn Georgen von Rumburg, den das Domfapitel im Jahre 1580 den 18ten des Seumonates einhellig biergu ermablte, ale Coadjutor an, und ju fich an Sof. Endlich nach 6 Jahren, nehmlich ben Iten, ober wie andere wollen, ben 4ten Man im Jahre 1586 entschlief Erzbischof Johann Intob felig in bem Herrn, da er die Kirche Salzburgs 25 und ein halbes Jahr lang loblichst regieret. - hierauf tratt ber Soche wurdigfte Georg von Kunburg, ein gottfeliger, eifriger, vernunftiger, geschickter, und ben den Unterthanen unt gemein beliebter Furft, die wirkliche Regierung an, welche er aber nach fieben Monaten, jum groften Leibwefen bes gangen Landes, ben 25ften Janner im Jahre 1587 mit feinem frubzeitigen Tode wieder ablegte. a) Wolf Dierrich, aus bem ritterlichen Gefchlechte von Rait tenau, Domprobft ju Bafel, und Dombert zu Galge burg murbe an bem barauf folgenden ten Tage bes Marymonates burch die Mehrheit der Wahlftimmen auf unfern Metropolitan Gig erhoben. Er war einer ber groften Geifter, in bem Gluck und Ratur ihre Baben versammelt hatten, wenn er nur biefelben mit Maf figfeit batte brauchen tonnen; b) worinn ibn aber feine Jugend entschuldigen mag, indem er erft 27 Jahre fet nes Alters jablte, und baber von Rom aus mußte begnadiget werden, bas Erzbisthum antreten ju barfen. Bin Anfang seiner Regierung ward er ben ber Gemeinde mebet

mel

£11

1

### Vom Jahre 1582, bis auf das Jahr 1682. 77

weder geachtet, noch geliebet, er bediente sich aber berer Runftgriffe, mit welchen große Regenten fich ihre Unter: thanen zu gewinnen wiffen. Denn ba er in Berandes rung, und ben Erfegung offentlicher Memter eine bervor ragende Weisheit, Großmuth, und Scharffinnigfeit; gegen die Urme eine besondere Liebe, Milbe, und Freunds lichkeit; und als ein feltnes Benfpiel, auf bem beiligen Rednerftuble eine bewunderungswurdige Beredfamkeit zu erkennen gab; auch ben einer Theurung, ba bas Schaff Korn auf 11 bis 13 fl. kam, ben Urmen folches nicht hober als um 8 fl. abgeben ließ, erwarb er fich ben bem gangen Lande Liebe, Furcht, und Chrerbietigfeit. Diefer Sochwurdigste Birt bezeugte in Ausreutung ber eingeriffenen Grrlebren einen brennenden Gifer, ber romifche Sof, dabin er fich unter bem Papfte Sirtus wegen Berbefferung ber verdorbenen Religion begab, fo gar mit bem Purpurhute zu fronen bachte. Dem Durche leuchtigften Erzhause Desterreich schickte Fürst Bolf Diets rich sowohl in dem Turkenkriege, als in andern Infallen und Aufruhren zahlreiche Hilfsvolker, welches vielleicht die Urfache konnte gewesen senn, daß er der erfte, neben bem im Jahre 1588 eingeführten Getrants Umgelbe, auch im Jahre 1592 die Vermogensteuer, nehmlich auf jeden Termin ju St. Georgen, und St. Michaels Tagen von 100 Gulden 3 Schillinge also jahrlich 6 f, aufbrachte: welches Bermogen die Unterthanen eidlich und ben Berluft ihrer Guter ansagen mußten. Bortheile ber Hochfürstlichen Kammer ließ diefer vortrefliche Regent alle Guter und Gerechtigkeiten des ganjen Landes in ein auf Pergamen geschriebenes Urbarsbuch ausführlich verfaffen; auch richtete er bas Salzwefen ju Sallein in jene Ordnung, die heute noch wenigstens in der hauptsache üblich senn wird. Sochstermelbter verherrlichte unfere Baterftadt mit den schonften Gebauden (Steinhauser zählet derfelben 65) von welchen et abec

aber viele wieder einreiffen ließ, worunter fich auch ber prachtige Pallast seines Herrn Bruders Jakob Hannt bal von Reittenau, ber 8000 fostete, befand; boch fter ben davon noch die Sochfürstliche Burg, die er erwei: terte, und erneuerte ; bas Reubau, in welchem bie bor ben Ditafterien ihre Gemacher und Urchive haben; bas Rapitelhaus, allwo die Wahlgeschafte vorgenommen werden; der ansehnliche Hofmarstall; das herrliche tuft Schloß Mirabell, und auf bem Lande Die Pfleghaufer ju Sallein, Mattfee und taufen, babin er fich ein Furftl. Bobnichlog erbaute. Ferner führte Diefer Bochwur-Digfte Eribifchof im Jahre 1596 die Rirche des wunder: thatigen Marianischen Gnabenbilds am Durnberg ober Sallein aus Quaterftuden von Marmor auf; im Jahre 1597 wurde ben St. Gebaftian bas Gebaube bes berühmten Gottesackers jum Gebrauche ber Armen, wie Sanfing fchreibet, angefangen, und in die Mitte beffelben bie St. Gabrielstapelle; beffen Wande und Statuen mit mofaifcher Arbeit ausgezieret find, gefeßet; im Jahre 1599 schuf er bas alte Schloß auf bem In berg in ein Klofter um, welches nebft ber baran gebauten Rirche bem 2B. B. E. E. D. D. Capuciner einge raumet wurde, und im Jahre 1605 führte er Die 28. 28. E. E. D. D. Gremiten St. Augustins Orben ein, De nien er bas von Brunde aus weu errichtete Gotteshaus, welches ju Ehren ber glorwurdigften Simmelfahrt, Da ria eingeweihet ift, faint bem Pfarrhaufe pollfommen übergab. Mehr anderer Gebaude zu geschweigen ber-Dient noch die unterfte Wolf Dietrichoftolle bengefest m werben, welche dieser Fürst in dem Salzberge ju Hallein in ber Lange von 751 Rlafter, und in gerader Linie über 400 Klafter burch ben lebendigen Marmel auszubrechen befahl. Die Beftungen Soben Berfen, und Soben Salzburg verfab er mit Gefchuge, und befeste fie mit Goldaten, welche nun burch feine Berordnung alle

Districted by Goog

ølle

di

由

'n

1

# Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 79

alle Biertel Stunden in ber Racht, anftatt baß fonft allba bie Nachtwachter die Stunden ausruften, durch gewiße Glodenzeichen ankundigen. Das berühmte fürftliche Stift ber regularen Chorherren St. Muguftins Orden ju Berchtholdsgaden gerieth unter fich in eine Mishelligkeit, ein Theil biefes Rapitels bieng fich an unfern Erzbischof; der andere aber mit dem damaligen . herrn Probste, Jakob Prietricher, an das durchleuch: tige haus Baiern, weil es ben herzog Ferdinand (wels ches eben ber Zunder diefes Feuers war,) Coadjutor gu Kölln, und Domberren zu Salzburg zu ihres Hochadelis chen Stifts Coadjutor verlangte, und auch mit Gutheife fung des Papfte Rlemens bes VIII. erhielt. Unfer Fürst Wolf Dietrich ward hieruber fo aufgebracht, daß er, unangefeben aller Bermittlung großer Sofe, mie feinem Landsvolke und hundert neu angeworbenen Golbaten bas Berchtoldsgadner Land ohne Widerstand eins Allein, ju feinem eigenen Unglucke, indem der Bergog aus Baiern Marmilian der I. ein Bruder des fou wirklichen Probstes, mit einer noch größern Macht in unfer Erzstift eindrang, bas Schloß Tittmoning binwegnahm, und in die Stadte Laufen und Salzburg mit 1000 Mann zu Fuß, und 200 zu Pferd den 26ten des Weinmonates im Jahre 1611 einzog. Fürst Wolf Dietrich flüchtete sich 3 Tage zuvor in weltlichen Rleidern, mit bem Degen an der Seite, und von 14 Perfonen begleitet nach Karnthen, wofelbft er unweit Omund von den Baierifchen Reitern gefangen, und aufangs auf Sohen Werfen, fodann in die Bestung Sohen Salzburg geführt murbe; welches zwar auf Anleitung und Erfuden des hochwurdigen Domkapitels, und der Landstande geschah, die samtlich eine lange Reihe verschiedener Beschwerben wider ihren Erzbischof vorlegten. nun Wolf Dietrich gang allein mit seinem Beichtvater 5 Jahre, 2 Monate und einige Tage ju Soben Galzburg gefan.

gefangen faß, und gleich im erften Jahre fein Erzbisthum in Gegenwart bes papftlichen Muntius in ber Rirche auf dem Monnenberge ablegte, fegnete er im Jahre 1617 ben ibten bes Janners Diefes Zeitliche, und hinterließ große und feltene Benfpiele ber Gottfeligkeit. Diefes erhabenen Fürften, dem Galzburg die Reinigkeit ber Religion, und feine Verherrlichung zu verdanken bat, wurde nicht, wie er es vorschrieb, ben ber Racht, ohne Belaute, und ohne Trauer, fondern mit gebubren. dem Leichengeprange in die Mitte obbefagter St. Gabrie elskapelle berbiget; allwo er unter feinem Bolke, welches er im Leben fo brunftig liebte, und ichuste, ju ruben verlangte. c) 211s Wolf Dietrich feine Burbe fenerlich abgetreten batte, fielen im Jahre 1612 ben 18ten bes Marzmonates die Wahlstimmen auf den Sochwur: bigen herrn Martus Sittich, Domprobsten ju Cone ftang, und Domherren ju Galzburg aus bem alten Ge: Schlechte in Graubundten, ber Grafen von Soben-Embs, Badung und Galara gebobren. Er war ein frommer, gelehrter, und freundlicher Berr, geboth bie Reftrage des beiligen Ruperts und Birgils, wie auch ber Rreuger: findung, St. Beits, St. Ulrichs, und St. Margarethens ju fenern, und führte, nebft bem 40 ftundigen Gebethe am Palmfonntage und bem Charfrentags Umgange, die Bruderschaften zu Eroft der armen Seelen, ju Chren bes allerheiligsten Altars Sakraments, ber heiligen Monika, und ber beiligen Mitter Unna ein. Die ehrwurdigen Gebeine des heiligen Ruperts und Birgils, welche fein Worfahrer ben Abbrechung des Domes nach Sof nahm, feste er auf bem Sochaltar in ber Pfarrfirche dem Bolfe offentlich aus, damit fie defto mehr follten verehret wer: Er verfaßte die Abhaltung ber Kirchenverrichtungen, und fur die Geelforger eine Stolordnung, und legte im Jahre 1614 den 14ten des Aprilmonates ben seften Grundstein zu ber Kathedralfirche. Gleichfalls baute

### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 84

baute er die St. Markuskirche, und das Kloster, so er den barmherzigen Brüdern einraumte; dann eine neue Kirche zu Wagrain, und zu Radstadt; erneuerte die Kirche zu Wagrain, und zu Radstadt; erneuerte die Kirche zu Waging; die Schlößer Glanegg, und Tittmos ning; vollendete das Gebäude der Fürstlichen Burg ger gen dem Markte; und führte den Lustort Hellbrunn, das Clausenthor den Mülln; das Thor ben dem Burgers spital und zu St. Sebastian, oder das Linzerthor vom Grunde auf. Und dieses sind die vier Hochwürdigsten Erzbischöse und Fürsten Salzburgs, unter welchen Ibr Markin unser Kloster St. Peter verwaltete.

- a) Dieser Erzbischof Georg nahm zuerst die Berbesserung des Kalenders an, welche durch Papst Gregor den XIII. im Jahre 1582 geschah, und wohnte im Jahre 1583, noch als Roadjutor, der Baierischen Kreisse versammlung zu München ben, allwo die schon das mals immer gekränkte, und angestrittene Rechte der Kirche, und Geistlichkeit versochten wurden.
- b) Alfo Gewold ben bem Sanfin,
- c) Bon diesem Hochwurdigsten Fürsten wird zwar in der Geschichte unsers Abre Knarrins noch mehreres vorskommen; wer aber seine vielen und großen Unternehmungen aussührlicher einzusehen verlangt, der beliede Dückers Chronick a Fol. 267. und den P. Sansin Germ. S. Tom. II. a Fol. 650 nachzulesen; desgleichen den mit Baiern geschlossenen Salzvertrag, in der Unparthevischen Abhandlung von dem Staate des hohen Erzstifts 2c. VI. Abschnitt. a § 259. Fol. 304. auszusuchen. Uebrigens war höchsterneldter Wolf Dietrich der erste, der mit dem Fürst. Litel, Celissmus, benennet wurde, und, mit Abschafzung der sogenannten Sinspänninger, die Leibwache, welche nun auß 30 Karabiniern, und 20 Trabanten besteht, ausrichtete.

Jumal nun Abt Martin von seinem abgewür- Abt Mardigten Vorfahrer Undreas eine überschwengliche Schuk tin verlauft Ausz. der St. Pet. Chr. 2r. Th. (F) denlast un Kilgung

bui

H

bes

1

100

1805

In Contract

6)

der Schulde benlast übernahm, ben welcher es unmöglich war, eine den hof in gute Hauswirthschaft zu führen, so suchte er auf allere Absborf, u. ten Wege, sich der fremden Gelder zu entburden, und das Se. ten Wege, sich der fremden Gelder zu entburden, und das Se. den Mege intschloß zu diesem Ende den oben erwähnten Hof zu Spital im Absborf zu verkaufen. Denn Abt Andreas hatte dies Kap.

fen Sof, welchen Chriftoph Rrem, unfer Bermalter, gegen Inhaltung der Gebauden, und Erlag einer jahre fichen Zinfung lebenweis befaß, fcon bergeffalt verfchul. bet, daß fich die Gumme des Darlebens über einige 1000 fl. belief, und nebft bem bem Rlofter nur ein geringes Zinsgefall verblieb. Damit alfo Ubt Martin Diefen überlaftigen Glaubiger, ben er ohnehin von feiner ausgeleerten Raffe nicht befriedigen fonnte, fich von bem Salfe Schafte, behandelte er Die Sache mit befag: tem Krem, und überließ ihm im Jahre 1586 ben oft angezogenen Sof als ein vollständiges Eigenthum; von bem Ueberrefte bes bedungenen Raufschillings aber brachte er hernach andere Buter jum Rlofter, wovon folches einen großern Rugen einsammelte. a) Huf eine fast gleiche Urt tam unfer Klofter um die Rapelle im Ran, Die Erzbifchof Eberhard, der Beilige, im Jahre 1150 ben 22ften bes Beumonates zu Ehren bes beil. torenz einweißte, und die hernach ber heil. Magdalene gewiedmet wurde, allwo auch unfere Monche die Got tesbienfte hielten. Es war ben biefer Rapelle ein Spital errichtet, welchen Erzbischof Konrad ber IV. auf St. Peter ichentte, welcher auch daselbft einige arme Da aber der Hochwurdigste Furst Beiber nabrte. Bolf Dietrich eine neue Pflangschule fur Junglinge, Die bisher in bem Sofe Des Bischofes von Chiemfee wohnten, aufzuführen gedachte, fo ichien biefer Ort, und Plas, wo gemelbtes St. Magbalenen : Spital Der schon ftund, feinen Abfichten am bequeinften. ermabnte Dominitaner Gebaftian Cataneus, fo bamals Das Bisthum Chiemfee befleibete, nahm die Dieffallige

Unterhandlung mit unferm Abt Martin besto vergnüge ter auf fich, weil er beforgte, anfonft feines Gartens, ben auch unfer Abt Andreas für 100off. babin verkauft, verlurstig zu werden. Sowohl Abt Martin, als fein Konvent wollte diesen alten Ort, welchen es schon burch einige Jahrhunderte innhatte, anfänglich gar nicht von fich laffen; um aber nicht in die Ungnade ihres fonft fo gnadigften Furften ju fallen, schlug es im Jahre 1591 den 13ten des Manmonates in den anerhothes nen Kaufschilling von 2000 fl. ein; von welchen es bod nicht mehr als 900 fl. an barem Gelbe bekamt benn die andern 1100 fl. bezog die Hochfürstliche Hoffammer, als einen Schuldausstand unfers Abts Un-Die 5 alten Weiber aber, die fich noch in dies fem Svitale befanden, wurden von dem Sochwürdigften Erzbischofe lebenslanglich versorget. b)

2) Unfere Chronick bemerket hier, daß Abt Martin befsefer gethan hatte, wenn er sich boch wenigstens die Grundberrlichkeit dieses Hofes vorbehalten hatte; allein,

es ift Niemand fich allein flug genug.

b) Der ausgefertigte Kaufbrief steht in unserer Chronick Fol, 500. Col. 1. Un welchem Orte des Kay angessührtes St. Magdalene Spital eigentlich möchte gesstanden haben, habe noch nicht ersahren können; versmuthlich um jene Gegend, wo noch heut zu Tage das St. Niklas : Kirchlein steht, dessen Jageschnader einem unbenannten Bischose von Lavant zugeschrieben wird. Es müßte nur senn, daß diese vormalige St. Niklas : Kapelle, die heutige sogenannte Schwarzsbruderschafterkirche wäre; denn Sansiz schreibt Germ. S. Tom II. Fol 674. N. XLVII. daß im Jahre 1603 den zten Hornungs die Kirche des heil. Nikolaus, welche vormals ein Bischos von Lavant ausgesühret, von dem Erzbischose Wolf Dietrich abgebrochen, und herrelicher ausgebauet, sodann der Versammlung von den armen Selen sey übergeben, und am Feste der heiligen Mutter Anna (an welchem noch das Einweihungssest

B

h

成日 WY

įį.

Z

flui Man

Mi

M t

im No

hi

Date

R. S

MAI

Di

Ä 1 No

mò M

hor

如

la

6

b

To

Ċ

So besorgt Abt Martin in Austilgung der Schule vermebret den war, eben fo febr bewarb er fich das Befte des Sierzu fam wieder ver Rlofters in allen Stucken zu beforbern. fdiedentlich ihm als eine Benhilfe die Stiftung zwoer Jahrmeffen, Des Rlofters nebst ber Musspendung eines gewiffen Almosens, und ber Grabstatte in unfrer St. Bolfgange = ober St. Benedikte - Rapelle, welche der herr Ludwig Ult vers langte, und bafur im Jahre 1594, mit Begnehmis gung des Landesfürsten, den 3ten Theil ber Bebenten von dren Saufern zu hohen Maurach in dem Pflegges Noch mehr aber trachtete richte Tarenbach verschafte. Abt Martin die Guter des Rlofters durch nugliche Raufe zu vermehren. Daber er im Jahre 1591, weil wir an der benothigten Holzung Mangel litten, und Die Bufahrt von unfern halleinischen Walbungen zu kofispie lig fiel, jenen Bald nebst dem Unterthan in der Bnigl, welcher ber Kirche zu Halming angehörte, für 300 fl. Im Jahre 1594 brachte er den herrlichen Hof, Froschelmoos genannt, in ber Borftadt Mulle gelegen, tauflich an bas Rlofter, ben er mit einer Mauer einfaffen ließ, hernach aber wieder an Brn. Job. Rury, Sochfürstlichen Rath mehr aus Chrerbiethung des Sochwürdigsten Fürsten, als aus Wirthschafft ver faufte. Im Jahre 1597 vermehrte er die Ginfunfte unfere Urbaramts burch ben Rauf einiger Zebente, ben er mit einem unfrigen Unterthane im Pongau, namens Im Jahre 1603 kaufte Abt Georg Gugg, eingieng. Martin folgende Guter, wie fie in dem Erzbifchoffis then Frenheitsbriefe, wo fie aus fogenannten Beutelles ben aus Gnaben ju Ritterlichen murben, angefest fte ben : von einem Burger zu St. Johanns im Pongau ein Gut Ufchertausch; ein Gut Falfchheben; ein But Hinterneureith im Halbmoos; ein Gut Mies berwißberg; ein Gut in Salbnach; ein Gut Tarlueg; ein Gut ben Golbegg ob der halben Sueb genannt; ein But in ber Grofarl Sinterneureith, und bann zwen Guter

Guter in ber Dbernperned ; gleichfalls ein Gut Welnspera. und wieberum bren Guter an ber Dul, alle im Mattfeer Berichte; item ein Gut ju Purthirnen, und ein Gut ju Pabing, bende im Landgerichte ju Tittmoning; left: lid ein But im Stainhall in ber Berrichaft Bald gelegen. Unter allen diesen Raufen zeichnet fich sonderheitlich jener aus, ben unfer 21bt Martin mit bem Erben bes weiland Hochwurdigen Herrn Michael Frenherrn ju Wolfenstein, und Rodenegg, Domprobstens ju Galgburg im Jahre 1604 geschlossen hatte, ba er ihnen für einige 1000 fl. das auffer ber Stadt, unweit Mullen, gelegene Gut Lind, ober Deters Lind, auch Higel bof genannt, abkaufte, welchen lettern Ramen biefer hof von ben alten Besigern beffelben, nehmlich von bem herrn Migel zu Lind noch heut zu Tage benbehalten hat. Diesen hof nebst noch einem anbern zu Tittmoning erfauftem Gut machte der Hochwurdiaste Erzbischof Wolf Dietrich in Sochsten Gnaben mehrmal aus Beutelleben au Ritterleben. Der hiebergeborige Frenheitsbrief ers mabnet bievon so viel. das Guer und Sis Lindt zu Wartistein zu nachst bey' der Stadt Salzburg im sof, Urbar Gericht, Glan, und Müllner Pfarr gelegen, sambt dem Mayrhof, Weyern, und zwey dritt Jehent daselbst, auch die hohe Ridenburg sambt deren Pertinentien, und Zuges borungen, ale Bolg, Stainbruch, item den gane Ben Zof und Guet zu Pietling im Tittmoninger Landgericht und Fridolfinger Pfarr gelegen, so dieser Zeit Wilhelm Dautel und sein Nache bar daselbst zu Erbrecht besitzen. a) Besagten Migelhof ließ Abt Martin in febr vielen Studen er neuern, bafelbft einen großen Garten anlegen, und mit einer Mauer umgeben. Er pflanzte Obsibaume babin, und machte ju feiner Gemuthverholung felbft ben Gartner. b)

20

世 班

No.

and the

阿阿

制

Sul

事に

ika

60

M

計場

五 百

Unter biesem Abte geschah auch ber Muswechsel unfers Frongarten insgemein, jedoch mit verdorbener Diefer mar ein Mussprache, Frauengarten genannt. groffes breites Reld, fo fich von unferm Rlofter an bis an bas Burgerspital St. Blafy erstreckte, und jene Burs ger, welche aus ihren anliegenden Saufern eine Thure in Diefes Feld ausbrechen wollten, mußten St. Peter alle Jahre eine Erkenntlichkeit abführen; welcher jahrlicher Bins oder Burgerecht noch beut zu Tage von ermelbten Schon im Jahre Behausungen genommen wird. c) 1593 begehrte der Hochwurdigste Erzbischof Wolf Diets rich durch seinen Berrn Bruder Sannibal von Raittenau von diesem Felde einen Bezirk, um auf folchem eine Reitschule aufzuführen, gegen ber Bufage, allen bier-Abt Martin burch verursachten Schaben zu erfeßen. verwilligte indeffen in diefes nachdrudliche Unfuchen, und Da er im Berbfte barauf nach Wietting in Rarnthen verreifte, um die alldafige Probften ju untersuchen, fo murde wahrend feiner Ubwesenheit ber Bau des prachtigen Sofe marstalls, wie er vor unsern Hugen noch basteht, anges fangen, von einem Erfage ober Bertrage aber bis auf bas Jahr 1599 gar nichts gemelbet. Da nun ber gna bigfte Furft diefes gange Feld verlangte, bamit er felbes in der Stadt nach feiner Bequemlichfeit verwenden tonnte, bann gab er uns fur unfer Feld Frongarten Die fo be namfte Stockauwiesen ben Pernau im Glanegger Gerichte gelegen, welche wir wirklich noch besisen. aber schon Ubt Martin von besagtem Frongarten ein Stud zu einem Ruchengarten porbehielt, ben auch Gurft Wolf Dietrich mit einer Mauer einfassen ließ, so mußte er boch im Jahre 1606 wieder einen Wechsel eingehen, indem die Patres Franzistaner, welche fich in furger Beit febr vermehrten, feinen andern Plag ju einem Garten, als eben biefen Abtsgarten hatten; ber ihnen benn auch eingeraumet, St. Peter aber bafur ein fleines Feld, Vom Jahre 1582, bis auf bas Jahr 1682. 87

Feld) bie Hammerwiesen in der Riedenburg übers laffen wurde.

In dem nehmlichen Jahre 1606 kaufte uns bas bobe Ergftift in bem zwenten Saufe in ber Pfarrgaffe, welches noch das beutige Sochfürstl. Kapellhaus ift, den ersten Boden für 1000 fl. ab, also, daß ein Pfarr Mößner auch die Corporal Rnaben samt iten Inspectoren bey Tag und Macht ir ruebige Woh. nung darinn haben. Demnach aber der Rauf. schilling, als ain tausend Gulden noch unbezahlt, als haben Jre Sochfürstl. Gnaden (Marr Sittich im Jahre 1613) solche ausständige ain tausend Gulden iber sich zu nemmen, und abrichten zu lassen verwilliger, auch ihr Behausung auf dem Monnberger Weeg bey St. Peters Freuthof über, ingemain das Deutscher Baus genannt, so aller Durden frey, auch so lang besagte Bes hausung in Abbte, und Convents Gewalt sein wird, der Stettlichen Obrigteit eingrif halben, als Sper, Inuentur, und andern dergleichen burgerlichen Durden begeben und entlassen, sambt allen dessen Zugehörungen nichts ausges nommen, wechselweis in berirtes Abts Convents. und ihres Gottshaus Sanden, Mus, Brauch und Gwehr eigenthumlich ibergeben. Darges gen, und darfur St. Deter auch wechselweis abgetretten, und ibergeben Jr aller Durden freue Behausung samt dem anstossenden Ruchelgars ten in der Rirchgaffen neben L. Prantle Behaus sung gegen unser lieben grauen Pfarrkirchen uber. d)

<sup>2)</sup> Mo lauten die Worte des angezogenen Freyheitsbries fes aus unferer Chronick Fol. 497. Col. 2.

b) Albt Martin ließ in die Mauer des fleinen Edhaufes im Gartenau feine Blatte von Marmor Diefe Inn: schrift eingraben:

Si nihil ædificas, quid spectas ista viator, Aut mea ne carpas, aut meliora ftruas,

- Si meliora tenes, id divos poscito mecum, Ne quod uterque tenet, fascinet invidia.
- e) Das in bem Raufrechte vorbedungene Burgrecht be fteht meiftens nur in 10: 20: 30 Pfenninge: und ift noch ein geringes Ueberbleibfel unferes Alterthums.
- d) Mehrmal Bort des errichteten Raufe : und Taufches; briefes, welcher, mit vielen anderen bier erforderlichen, in unferer Chronic in der Geschichte des Abt Martins bin und wieder gerftreuter gu erholen find.

Buderiaal.

Abt Martin vergrößerte aber nicht nur die Gine kunfte unsers Klosters, sondern er legte auch an dem Bebaude beffelben werkthatige Sande an; von welchem erriotet de frentich der Hochwurdigste Furst Dietrich ber erfte Ute beber, und zugleich ber frengebigfte Stifter mar. Klofter fund damals in der Mitte jenes Bezirkes, mo beut unfer noch zimlich eingeschrankter Alostergarten angeleget ift, fo daß unfern Monchen ein nur febr en ger Raum gur Erquidung übrig blieb. Der Bau felbst war nieder, eng, finster, mit wenigen Bellen verfeben, und mehr einer Ginfiedlen als einem Rlofter abulich; baber es auch in eine gewiffe Beringschähung Sochftermeldter Furft befahl beinnach unferm Abt Marcin bas alte Kloster, so viel es thunlich, auszubeffern; wo es nothwendig, auch nieberzureiffen; und wom Grunde neu aufzuführen, und verfprach ju Diefer weit ausjehenden Unternehmung eine fürftlicht Benhulfe ju leiften. Huf fo herrliche Berheißungen gieng Abt Marcin ju Werke, und stellte nach gemachter Bocidriffe in Beit von 4 Jahren, namlich vom Jahre 1606 bis 1610 einen ansehnlichen Rlofter: bau

### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 89

ban her, ju welchem der allergnädigste Fürst sowohl alle Gattungen der benöthigten Baugeräthe, als auch am baaren Gelde mehr als die Hälfte der Kosten, die sich über 12000 fl. beliefen, großmuthigst benschafte. Die Imschrift eines alten Steins überzeuget uns, daß Ubt Marrin auch die Abten im Jahre 1599 von neuem ausgerichtet habe. 2)

Rebst bem war Abt Martin beflissen, die noch toben Bemuther feiner Monche ju bilden; und gleiche wie er felbit ein gelehrter, und in der griechischen Sprache ungemein bewanderter Mann war, also bereicherte er unsern Buchersaal, ben zwar schon vorhin Abt Bolf: gang merklich vermehrt batte, mit einer großen Menge Bucher, zur Benschaffung berer er einige 1000 fl. mit bestem Wucher verwandte. Er selbst schrieb eine Chronick unseres Rlofters vom beiligen Rupert an, bis auf das Jahr 1611, die wir bisber unter ben Sand-Schriften der Buchftaben R ober B immer angeführt; auch sammelte er eigenhandig aus zerschiedenen Schriften ein Buch in Quart, wo von bem Ursprunge und Fortgange des Monchsmesen, und von den Klosterlichen und Ritter: lichen Orden gehandelt wird. Die spate Machwelt bes dauret hier noch zugleich, daß unser Abt Martin aus einem gar zu punktlich genommenen Berftande ber papft. lichen Bulle, die nach vollendetem Rirchenrathe zu Trient berausgekommen war, und alle Innhaber ber fe-Berifchen Bucher in ben Bann legte, Die Bucher und haudschriften des Martin Luthers in das Feuer geworfen bat, b) indem boch biefe Schriften, welche 21bt Staupin dem Rlofter binterließ, die tauglichften murben gemefen fenn, die Grundfage und Irrlehren ber Berren Protestanten zu miberlegen. c)

Dieser Stein befand sich in unserer Abten eingemans ert; als aber selbe im Jahre 1753 erneuret wurde, (F) 5

20

E !

100

154

No.

神理

M

l, ti

211

1

Table 1

ni!

神

D)

1

in

1

ward er von da weggeschaffet, und, ich weiß nicht, wohin? geworfen worden.

- b) Die gelehrten Herren Friburger halten dafür, es sen unter diesen, und dergleichen Schristen des Lus thers besonders folgende besindlich gewesen, als: Resolutiones Lutheri; Acta Colloquii Augustani; et duo exemplaria commentarii in Epist. S. Pauli ad Galat.
- c) Unsere Chronick fagt zwar hier, daß Abt Martin dieses aus bester Absicht unternommen habe, um sernern Gesahren vorzubengen, damit nämlich unsere Monche durch Lesung dergleichen Schriften nicht weiter sollten versuhrent werden; allein hatte man denn diese Bücher, oder Schriften, nicht so sicher verwahren konnen, daß sie Niemand unter die Hand gekommen warren? wie z. B. noch heut zu Tage die verbothenen Bücher in einem abgesonderten Schranke versperret sind.

Es war damals die Zucht unfers Klosters in ihrer Eifert um vollkommenen Reife, welche Abt Martin nach allen gemein für Die alte Rlo, feinen Rraften zu erhalten, und zu befordern fuchte; fterucht u. boch die Ungahl unferer Monche verminderte sich bis be des haus auf drenzehen, fo, daß man kaum fo viele tuchtige ies Gottes. Manner finden konnte, welche bas allgemeine Geelenwohl an andern beforgen follten; benn die meiften ftats ben in ihrem fast noch jugendlichen Alter, und in ber besten hofnung dabin, so man ber damaligen lage bes Klofters zuschrieb, indem es nabe an bem Berge, und Gottesacker ftund, wo also schabliche Feuchtigkeiten, und die eingesperte Luft verschiedene Krankheiten verur: fachten. Rebst bem waren unfere Monche gar zu febt in ihre Mauern eingeschranket, daß sie nicht einmal einen Garten hatten, in welchem fie entweder burch einen Spaziergang, oder andere Leibesbewegung ihrer Gefundheit pflegen konnten. Befonders mußte man nicht, daß unfere Monche von ihrer erften Stiftung an, niemals Fleischspeisen, fondern nur immer, wie es die beil. Regel vorschreibt, Saftenspeisen genoffen

Dhiced by Googles

batten.

Satten de Begen biefer fo eingeschrankten und ftrent gen lebensart verabscheuten die sonst tauglichsten Junglinge unfer Rlofter; baber es an Kandidaten, und Meulingen nicht geringen Mangel litt. Der Sochwurbigfte Furft Wolf Dieterich, Sochstwelcher fur die Ere haltung, und herftellung unfers Rlofters allezeit mild: reichest wachte, erwog alle diese Umstande, und führte fie zugleich als die Beweggrunde an, als Sochstfelber im Monate Augusts des 1603ten Jahrs den Doktor, herrn Johann Kurz, zu unserm Abt Martin schickte, mit dem Auftrage und Befehle, daß unfere Don: de von nun an, und in das kunftige wenigstens brens mal in der Woche Fleisch effen, und ben guter Wittes rung auf unfere Relber und Barten einen Spaziergang machen follten, bamit bas Rlofter nicht etwan burch bie bisherige allzuharte Strenge ganglich aussterbe, und mit ber Zeit in fremde Sande verfalle. Gin fo uners warteter Befehl versette unsern Abt Martin anfange lich in eine große Verwunderung, und gleichwie er ein ungemeiner Giferer ber alten Beobachtungen, und ein febr strenger Mann war, so machte er in aller Unter: würfigkeit verfchiedene Gegenvorstellungen, und Ginwendungen, worunter Diefe die wichtigfte beißen kann, baß er bas Gefes ber beil. Regel nicht fo leicht abandern tonne. Allein unangesehen aller vorgeruckten Ginwurfe ließ der Hochwurdigste Erzbischof Wolf Dieterich dem Abt Martin vermelden, er follte feinem gnadigften Befehle gehorchen, widrigenfalls wurde Sochftselber Regeln und Sagungen vorschreiben, nach welchen die Monche von St. Peter binfuro leben mußten. welches 21bt Martin gezwungen war, bem Hochfürst: lichen Begehren benzustimmen, und wurde wirklich im besagten Jahre und Monate, namlich den 24sten Mu: gufts bas erstemal ber Benuß ber Fleischspeisen anges fangen, und fodann bie Woche brenmal, als an Conn-Dienft:

Dienst: und Donnerstagen fortgesetzt, welchen hernach bie Sahungen unserer salzburgischen Benediktiner: Bergammlung auch auf den Montag erstreckten. Abt Marrin aber erbaute im Jahre 1604 in dieser Abs sicht ein neues Speiszimmer, damit das alte, wo bist her nur Fastenspeisen aufgesehet wurden, durch die neue eingeführten Fleischspeisen nicht entweihet, und gleich sam verunreiniget wurde. \*)

Ginen beiligen, und bescheibneren Gifer begte Abt Martin für die Ehre Gottes, und für die Zierde feis neo Saufes; von diesem befeelet, vermehrte er ben Rir chenschaß mit 6 Leuchtern von Gilber, Die über 1000 fl. kosteten; mit einer kostbaren Infel, welche durchgebends mit Perlen befest war; und mit andern priefterlichen Rleidungen und Rirchenzierrathen von weißer und ro: Den Chor, linkerfeits, verfeste er in bie ther Farbe. Sohe, die St. Beitskapelle erneuerte er, und führte daselbst eine Mauer gegen ben Frendhof auf, dabin et eine Thure ausbrechen ließ. Im Jahre 1606 schafte er ben alten Sochaltar weg, und errichtete einen neuen, ber zu diesen Zeiten aufehnlich genug mar, und erweit terte das Gewolb bes Chors, wo ber Altar stund. Und da man ben Hochaltar, ober vielmehr ben foge nannten Marstifch um 6 Schube jurudichob, fand man unter bemfelben ben Leib des beiligen Umands, wie wir dafür halten, vormals Bischofes ju Worms, welchen unfer beil. Stifter Rupert mit fich bieber ge Bu großerer Berehrung biefes Beiligen behielt Abt Martin ein Schienbein, die untere Kinnbaden, und ein Armspindel juruch, bie in Gilber gefaffet wur ben; die übrigen beiligen Gebeine aber feste er wieber, in einem Sarge von Rupfer, unter bem Sochaltare ben.

Dit

101

4

id.

は一部

in

è no

類

ij;

批

ed '

明る元世

<sup>\*)</sup> Mirb diefe Stelle nicht vielen meiner geneigten Lefer Jacherlich vorfammen ?.

#### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 93

H

F

Die ausserordentliche Gnabengunft, welche bet Sochwürdigste Fürst Wolf Dietrich unserm Klofter und viele One Abre Martin bezeugte, verdienet bier eine besondere Ilie den des Lane Im Jahre 1593 den 3ten des Aprilmonats besfürften. in der Kaften ließ fich Bochftfelber in unferm Rlofter ein Wohnzimmer zubereiten, in welches er sich bis auf ben Vorabend des grunen Donnerstages verschloß, und bai felbit nur allein Gott und den geiftlichen Uebungen oblag. Das Mittagsmahl nahm er mit bem Konvente, unter dem regularen Stillschweigen, und gewöhnlicher Tifche lefung, auf welche er amfig mertte. Die Greifen, welche Er nebft dem Weine fur fich und fur bas gange Ronvent vom hofe benschafte, trug einer von unsern Monchen auf; ja Er wohnte fogar ber abendlichen Erquickund, ober sogenannten Collation ben, zu welcher eine falte, aus Wein und Bucker gekochte Speiß, und ein fußer Bein aufgeseget wurde. Rach bollendeter Complet fang ben dem alten Kreut Alltare Die Bofinufit bast Gegrußt feyft du Roniginn ic. und ben 50 Pfalm; Prbarme Dich meiner, O Gott tc. ab. bachtige Fürst las auch diese Zeit hindurch in unseres St. Pauls Rapelle täglich bie beilige Meg. Den 14ten Upril verfügte er sich wieder zurück nach hof, und dens noch wurden unsere Bruder bis Oftern mit den bisheris gen Speifen begnabiget. Um grunen Donnerstage bielt ermeldt Hochwurdigster Erzbischof das Umt, weihete ben heiligen Chrifam, und bestieg Nachmittags in boche fter Person den geheiligten Rednerstuhl. Um fenerlichen Festage ber Oftern bereitete Sochstgedachter abermal in unferm Klosterspeißzimmer eine herrliche Tafel von 50 Gedecken, welcher Er mit vielen Hochwurdigen Dom: berren, Ministern, Rathen, und den ansehnlichern Burgern benzusigen geruhete. Was aber noch auf diese Beiten am meisten zu bewundern ift, und fast unglaub: lich scheinet, ift, bag wir lefen, es fen ben biesem Gaft: mable

301

h

献

Vil.

を を

tin

the

in the

in in

160

かか

MO

3

nei

量

116

四.四

Wild ide

1

bi

mable eine solche Menge verschiedener Speisen aufgetragen worden, daß man derer 400 besondere zählte. Und diese fürstliche Frengebigkeit erfuhren unsere Mitbrüder noch öfters: als im Jahre 1594, wo in den Faschingstagen mehrmal eine so prächtige Bewirthung vow gieng; und im Jahre 1595, in welchen zwen Jahren der gnädigste Fürst noch ben uns zu St. Peter die geist liche Versammlung machte, die er aber hernach alljähr lich in seiner Burg fortsetze.

Jeboch folche, obschon nicht geringe Rleinigkeiten, waren der Großmuth des Fürsten Wolf Dietriche nicht gewachsen, sondern er bezeugte unferm Rlofter noch nach: brucklicher feine bochfte Gnabe. Denn, als im Jahre 1593 fein herr Bater, Johann Werner von Raittenau, Raiserlicher Sauptmann in dem Turfenfriege in Croas tien auf bem Bette ber Ehren verblich, wurde beffen Leiche nach Salzburg gebracht, anfangs in einem Sarge von Meging einige Tage in ber St. Gebaftiansfirche ausgesehet, und sodann ben 5ten Man in unfer Gottes; baus St. Peter vor bem alten beiligen Krengaltare (beut zwischen den St. Ruperts, und St. Benedifts Altaren) mit einem fo ungewöhnlichen Trauergeprange bengesehet, daß Salzburg bergleichen vorhin noch nie gefeben batte. Es wollte diefer Jothwurdigfte Erzbie schof feinen Beren Bater gleichsam barum ben uns ju St. Peter begraben, bamit Sochftfelber feine fonderbare Achtung, Liebe, und Gnade gegen uns besto lebhafter ausdrucken, und zugleich mehrere Belegenheit haben fonnte, uns mit noch großern Wohlthaten ju überhaus fen; indem Sochsterwähnter, um die Gottesbienfte fet nes Sochseligen herrn Vaters recht ansehnlich zu bege: ben, einen gang neuen, fogenannten Ornat famt aller Bugeborbe vom feinsten schwarzen Sammet, Borden von Tradlgold geschmucket ift, benschafte, und unferer

### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 95

unferer Kufteren schenkte. Im folgenden Jahre: ba ber Sabrtag für feinen Berrn Bater follte gehalten werben. errichtete biefer autthatigfte Furst neuerdingen ben Alltar bes beiligen Kreuzes, und opferte zu demfelben einen vers golbeten Relch famt ber Paten, 2 Opfer:Randeln und Blatel von Gilber, bann auch feibene Deffleiber von allen Farben, berer fich die Rirche nach Berschiedenheit der Feste bedienet. Das große und prachtige Grabmaal. welches der Gottselige Furft feinem herrn Bater aus Marmor aufführte, fieht man noch heut in ber rechten Ede unferer Rirche, ben ber Pforte, wo man in unfern Rreuggang binausgehet. Diefer Stein ftund vormals bor bem ichon oft besagten beiligen Kreug Altare; weil er aber allba, als ber neue St. Rupertsaltar errichtet worden, gar zu unbequem war, fo wurde er im Sabre 1627 dabin verfeget. Bu großerer Bierde unferer Rirche. welche damals noch fein Gewolb hatte, ließ Erzbischof Wolf Dietrich das alte Tafelwerk wegreißen, mit einem neuen auszieren. Das schone und funftliche Gemalde, so die Kreußtragung Christi des herrn vor: stellet, und noch an unserer Rirchenwand gegen Dit: tag bangt; bann find auch jene zween große und koft bare Wandleuchter, a) welche nach aller Kunft und Geschmack aus Erz gegossen sind, und heut zu Tage noch bor unferm Hochaltare prachtig bafteben, gleicher maffen Schankungen, welche uns und unfern Nachkömmlingen so wie das unvergefliche Ungedenken, also auch eine unsterbliche Dankbarkeit gegen biefen unfern größten und milbreichsten Gutthater auf ewig einpragen follen.

Eine besondere Neigung und Zuversicht aber hegte dieser bochwürdige Fürst zu unserm Abt Martin, welben Er im Jahre 1598 wiederum zum Abministrator, oder Verwalter des uns benachbarten lobl. Benediktiner Stifts Michael Begern aufstellte. Als Abt Mars

ein von biefer Abten zu unferer auf St. Beter berufen murbe, mar zwar aus bem Schoofe bes allbortigen Konvents ein Mbt, Mamens Wolfgang, im Jahre 1585 erwählt, ba er fich aber, wie bas Berzeichniß ber Soche würdigen herren Mebte biefes loblichen Stifts melbet, ber großen Schuldenburde nicht zu entledigen wußte; benab er fich im Jahre 1592 ben 27ten des Marymonates ber Abten und auf die Pfarre Geewalchen, mo et im Jahre 1612 mit Tobe abgieng. Indeffen, weil fein tauglicher Machfolger in Diefem beut berühmten Stifte anzutreffen war, wurde bas Rlofter durch andere perschiedne, und endlich gar durch einen weltlichen Ber walter beforget. Damit nun nicht bas Beiftliche mit bem Beitlichen jugleich in Verfall gerathen follte, fo murbe demfelben unfer Abt Martin als Administrator, und gleichsam auch als Abt von dem Hochwurdigften Erzbie Schofe Wolf Dietrich, fraft eines ausgefertigten Be fehls, b) neuerdingen vorgeseget. Funfzehen Jahre verwaltete er biefes Stift, binnen welchen er das Drit theil ber Schulden tilgte, die Kirche mit neuen Tafel werten verfah, auf benben Seiten ein Gewolb fprengte, pier Altare mit neuen Gemalben und Tafeln befleibete, bann einen Relch von Gilber, mehr andere Ornate und Priefterfleider benfchafte, und zugleich die Rlofterzucht in ben beften Stand verfeste. Machdem aber 21bt Mary tin allgemach mit Unpaglichkeiten behaftet murbe, und ibm das oftere bin und ber reifen zu beschwerlich fiel, übergab er im Jahre 1613 die Abten von Michaelbenern zu gnadigften Sanden bes furz zuvor neuerwählten Sochwurdigsten Erzbischofs Martus Sittich, Sochstwelcher, tus einem befondern Butrauen gegen St. Peter, unfern Peior, ben P. Ulrich Soffbauer, welcher unter dem Abt Martin im Jahre 655 ben 25ten bes Angustmonates Die Orbensgefubbe abgeleget batte, jum Momituftrator Dfiberubrien Stiftes, und bunn im Jubre 1614 ben Loten Bo

din Vic

N

M

b)

100

1

海海道

to

h

記書

### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 97

Toten des Heumonates als vollkommenen Abt vorstellte. Dieser Ulrich stund drenzehen volle Jahre in seiner Würde, welche er doch hernach, weil ihm vielleicht das dortige Konvent nicht gar wohl geneigt war, srenwillig ablegte. Einige Zeit hielt er sich als Gast in dem berühmten Stifte zu St. Paul in Karnthen auf, kehrte aber wieder auf Michaelbeiern zurück, und beschloß daselbst im Jahre 1637 den 23ten Augusts seine Lebenstage.

- 2) Ducker schreibet, daß diese Leuchter 1500 Gulben gekoftet haben.
- b) Vid. Chronicon Fol. 506.

Uebrigens betrafen unfern Abt Martin febr viele geibet nere große Unbeile, welche in feinen Zeiten jum Theil auch idiebene unfere Baterftadt Salzburg jammerlich mitnahmen. Drangfalen Im Jahre 1597 fieng zu Hallein die leidige Pest zu regieren an, die benn auch Salzburg ergrief; es wurde aber solche durch schleunige, und bestens angebrachte Beranftaltungen bald wieder gedampfet. In dem Francisfaner Rlofter murde mit derfelben ein Laienbruder behaftet; daher alle übrigen, an der Zahl 17, auf ein Schif gefeget, und auf eine Zeit von bier weggebracht murben. Unfer Klofter aber, obschon in deffen Kirchhofe mehrere an der Peft verftorbene begraben worden, hatte bie Er: barmung Gottes verwahret; und ber hochwurdigste Fürst Wolf Dietrich selbst verabscheuere die vergiftete luft nicht, fondern verblieb, andern jum Benfpiele, un: erschrocken in der Stadt. Im folgenden 1598ften Jahre, da es von der Abends : Dammerung des isten Augusts an bis auf ben 17ten Mittags ununterbrochen fortrege nete, und eine fogenannte Landsguffe machte, ergoß fich ber Fluß Salzache bergestalt, daß er über die Brucke bers rauschte, und ob diese gleich noch so start gezimmebet mar, biefelbe einfturzte, und wegführte. Musj. ber Gt. Pet. Chr. 2r Th. Sols

Solz Drahling, welche in unfern Gebirgen zum Salz fude zubereitet lagen, welzten mit fo erstaunlicher Gewalt, und in folder Menge baber, daß fie ben toftbaren Solz rechen zerriffen, und die Salzache, gleich einem veften Boben, bedeckten. Die Bafferleitung des fleinen Rluffes, der Albe, murbe fo verheeret, daß fich beffen Wie derherstellung auf etliche 1000 fl. belief, woran unfer Aloster das Drittheil benzutragen hatte. Stadt schien in einem See zu fteben; benn bas Gewaff fer erhob fich bis an den Brunnen des großen Marke plages, und in der Traidgaffe konnte man nur burch Bilfe ber Schiffe von Saus zu Saus tommen. erschrecklicher muthete die Fluth in dem Salzburgischen Stabtchen Laufen, wo fie die Stadtmauern einwarf, die Pforte bes Thurns in ber Sohe einer Gile beftieg, und efliche gemauerte, und vest gebaute Saufer vom Grunde aus umfrurzte. Das Bewunderungswurdigfte ift, baß dazumahl, als die Gewässer an der Salzache, am Inn und Donau Fluße fo greulich tobeten, Die Bergogthumer Rarnthen und Rrain taum mit einem fruchtbaren Regen befruchtet wurden. nachdem fich nun Luft und Waffer wider Salzburg bewafnet hatten, brobte ibm noch überdieß in dem nehmlichen Jahre 1598 ben 12ten bes Christmonates das schadliche Feuer fast seinen Unter-Es war die eilfte Nachtoftunde dieses abgewiche: nen Tages, in welcher ben hellem Mondescheine (man weiß nicht aus welchem Ohngefahr ober Berfeben) bas Feuer in dem Bethaimmer oder Dratorium der Dome Firche ausbrach, durch eine Mundung des Gewolbes, Die kurz zuvor ausgebrochen worden, den innern Dach: ftuhl ergrief, und mit folder Gewalt überhandnahm, daß man wegen des zerschmolzenen Blenes, mit welchem Die Cathedralkirche gebecket war, nicht einmal mehr zufommen konnte, um den wuthenden Flammen Ginhalt ju thun. Die Flamme stieg gerade in die Sobe, ohne (id)

#### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 99

fich auf eine Seite zu lenken, und bennoch war bie Sige fo groß, daß in den unikegenden, und auch etwas ente fernten Baufern bas Blen an den Fenftern gerfloß. Das Feuer, so die 5 Thurne anfiel, zerschmolz und warf auch Die Gloden ju Boden. Ginige feurige Brande fielen war auf die Dacher ber fürftl. Burg, und ber Domprobsten, und die Bewalt der Flammen warf fogar eie nige berfelben auf bie Saufer ber andern Stadt, mo fie aber doch leicht, burch die Wachtsamkeit ber hausgenofe fen gelofchet murben. Satte nicht eine ungewöhnliche Windstille geherrschet, so murbe ohne Zweifel die ganze Stadt im Rauch aufgegangen fenn. Alfo nehmlich Also nehmlich ließ unfer heiliger Landsvater Rupert fich felbst und fein eigenes haus, so zu fagen, aus ber Acht, um feinen Kindern das ihrige von der augenscheinlichen Feuersge fahr zu schußen. Wiewohl aber die getreuen Burger bas Inwendige ber Kirche erretteten, fo war boch folche bermaffen verwüstet worden, daß sie Fürst Wolf Diet rich im Jahre 1500 ben 18ten bes Jannermonates nach und nach famt dem Grunde abzubrechen anfieng. Wabrend dem murbe der Chor in der Pfarrfirche, Die Predige ten aber an Sonne und Festragen ben uns ju St. Peter abgehalten, wo der Hochwurdigste Erzbischof auch ofters die fenerliche Meß abzusingen pflog. Im erstermeldten Jahre und Monate, nehmlich ben 28ten des Christmos nates legte ein einheimischer Feind \*) an mehrere Orte unsers Klosters Feuer, welches, wenn es nicht die gotte liche Vorsicht theils noch entbecket, und theils verhindert batte, baffelbe unfehlbar murde eingeafchert haben.

<sup>\*)</sup> Wer diesen einheimischen Feind zu wissen verlangt, der besehe, unsere Chronick a fol. 509. Ich lasse bier die ganze Geschichte mit gutem Bedacht weg, denn sie betrift nur einzelne Fehler dreyer unbandiger Monche, und gereicher dem Kloster so wenig zur Ehre, als es dem Abt Martin nicht zum Ruhme gedeihen kann,

Beilliche.

daß er eine fo ftarke Fauft hatte, mit ber er einen Laiens bruder auf einen Streich zu Boden schlagen konnte.

Die immer zunehmenden Leides Entkräftungen verses fündigten unserm Abt Martin die herannahende Ausses fünnd; daher er als ein guter Hausverwalter schon im Jahre 1611 eine kurz verfaßte Rechenschaft seiner bist ber geführten Hauswirthschaft zusammen schrieb, und sich zugleich im Jahre 1613 seine Grabstätte und Innschrift derselben in der St. Bartholomaus, heut heil. Kreuzkapelle auswählte. Endlich, nachdem er unserm Kloster 31 Jahre lang rühmlichst vorstund, segnete er dieß Zeitliche den 23sten des Aprilmonates im Jahre 1615, und wurde den 26sten darauf, vielleicht als der erste, mit jenem seherlichen Leichenbegängnisse zu Grabe begleitet, mit welchem ähnlichen, und noch etwas herrlicheru man heut zu Tage unsere Herren Aebte von St. Peter zur Erde zu bestatten psleget.

\*) Wem es beliebt, diese Tranerordnung zu lesen, det suche fie in unserer Chronick Fol. 512. Doch habe ich bier noch anmerken wollen, daß unsere herren Aebte pontificaliter angekleidet, und auf einer Tranerbuhne offen zur Gruft getragen werden.



# ppppptttppppp

# Joachim.

LXIX. Abt zu St. Peter.

Vom Jahre 1615. bis .1626.

Unter den Römischen Papsten Paul dem V. Gregor dem XV. und Urban dem VIII.

Unter den Fürsten und Erzbischöfen Salzburgs Markus Sittich; und Paris von Lodron.

Unter den Römischen Kaisern Matthias, und Serdinand dem II.

bgleich Abt Martin unser Kloster sonst in einer unvergleichlichen Verfassung zurück ließ, und Det Abten von 26 Neulingen die heil. Ordensgelübde aufnahm, ter. so befanden sich doch nach seinem Tode nur noch 13 Monsche übrig; und diese waren theils sehr junge Leute (insdem der alteste kaum einige 30 Lebensjahre zählte) theils auch in den nothwendigen Wissenschaften meisstens unerfahrne Manner. Diese erlangten dann von dem Hochwürdigsten Erzbisschofe Markus Sittich die

Erlaubniß, einen Abt aus ihrem Schoofe fren ju er mablen. Die Ungahl ber Wahlenten, weil Br. Ulrich b. 3. Abt ju Michaelbenern jur Wahl nicht zugelaffen murde, bestund aus zwolf Stimmen, die einhellig auf ihren Prior und Senior, P. Thomas Fremmel, ausfielen. Allein, entweder batte ber gnabigfte landesbert feine Gefinnung geandert, oder diefelbe erft bernach erofnet, jumal Hochstselber die vorgegangene Wahl we: gen Unfahigkeit ber erwählten Perfon als ungultig erflarte, und wegen Mangel eines, tauglichen Mannes fich, jedoch nur fur biesesmal, die Aufstellung eines Albtes ju St. Peter, Rraft eines erlaffenen Defrets, porbehielt. Wie nun ber Bochwurdigste Furft milbreicheft für bas Befte unfere Kloftere forgte, um bemfelben einen Mann, welcher sowohl die Angahl der Religiofen vermehren, als die erforderlichen Wiffenschaften einführen follte, vorzusegen, ba wurde ihm von einem Rathsherrn, Ramens hieronymus Reitter, ber bamalige Prior des beut noch berühmten, und befreyten Benediftiner: Stifts ju Weffobrunn in Oberbaiern, P. Diefer wurde bann Joachim Puechauer vorgeschlagen. von feinem Berrn Abte, ber ihn ungern entließ, begeht ret, und unferm Rlofter als Mominiftrator aufgestellet; ob ihn aber schon unsere Monche aufänglich, als einen Fremdling, mit scheelen Hugen anfaben, fo gewann er boch durch feine ungeheuchelte Sanftmuth, und bervor: ragende Vernunft in kurzer Zeit bergeftalt ihre Gemus ther, daß sie ibn' fremwillig, nach Zeugniß einer überreichten Bittschrift \*), von dem Hochwurdigsten Ergbifchofe zu ihrem Abte verlangten. In Diefer Burbe bestätigte ibn im nämlichen Jahre 1615 ben iften bes Christmonates auf Sochfürstl. Befehl der Sochwurdige Bilhelm, Frenherr von Schrattenbach, D. 3. Profibent des Hochwürdigen Confistoriums, und am britten Sonntage des Udvents ertheilte ibm der Sochwurdigste

# Wom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 103

digfte Bischof von Chiemfee, Ernfried von Runburg, in unserer Klosterkirche die abtenliche Ginsegnung.

obe fren me

veil Syr. Ulid nicht zugelaße

ie einhellig a

Freinmel, at

de erst hand gene Wahle Is ungulfar

lichen Mis

ufftellung s

ffenen Dem

Fürst nich

te, um dens

Injahl da k

Willenfaur

ihm bon ets

eitter, bat

und befine

Oberbaiem, !

efer wurde to

entließ, ha

tor aufaelide

glich, als is

so genunt

th, und have

alt ihre Gen

miß eina it

ourdigfien &

diefer Min

den ifinit

r Hodanis

0. 3. 9

und am M

der Booter

\*) Diese Bittschrift, wie auch das obige Hochsurstl, Des fret sind in unserer Chronick Fol. 519. und 518. du lesen.

Unser neu vorgesetzter Abt Joachim erblickte un: gefähr um das Jahr 1570 zum erstenmal das Tages- wird P. licht in dem uralten Schlosse Reuchelsberg, in Ober-Puechauer, baiern, fo zwar felbft ein Pfleggericht bat, jedoch in ein Mond Betreff des peinlichen Halogerichts dem Landgerichte brunn vore landsberg unterworfen ift. Bermuthlich ftund ber Bar gefest. ter unsers Joachims auf diesem Schlosse in dem Charafter eines Gerichtsschreibers, ber seinen Sohn, weil er ein taugliches Talent verrieth, jum Studiren nach Dillingen schickte, wo er die untern Schulen famt ber Weltweisheit mit bestem Rugen vollendete. Ungezweis felt wurde er nach bem Borhaben feines Baters jur Rechtsgelehrfamkeit übergegangen fenn, wenn er fich nicht entschloffen batte, in unfern beiligen Orben gu treten, und in diefer Absicht fich ben gottlichen Wiffens schaften zu wiedmen. Sierzu ermablte er bas Rlofter Wessobrunn, baselbst er nach hinterlegtem Probjahre im Jahre 1588 den 14ten des Merntemonates fenerlich zur Regel schwur. Balb barnach wurde ihm bie Obsorge des Kirchenschaßes anvertrauet, und sodann, da er eine besondere Rlug = und Geschicklichkeit zeigte, das Kelleramt aufgetragen: welches, lettere 'er auch noch als aufgestellter Prior des Klofters benbehalten Das Priorat verfab er unter bren herren Mebten; er erhielt, und beforderte die Rlofteraucht, und erwies boch hieben eine fo auszeichnende Bescheidenheit, und Sanftmuth, baß er jedermann ein Genugen leistete, ben allen beliebt mar, und ein febr großes Berlangen nach ihm zuruck ließ. Diefe so selten vereinigs (3) 4

Dhizaday Google

ten Eigenschaften waren es, welche unsern Joachim auch zu Salzburg berühmt machten, und auf den Stuhl unferer entledigten Albten festen.

Errichtung ber boben Soule Salburgs . beforberet.

Das erfte Mugenmert unfers Abts Joachim war, velder die Die Absichten seiner Berufung zu erfüllen; daher er also: bald unfer Rlofter mit auserlefenen Reulingen vermehrte, und feine jungen Religiofen in die bobern Studien nach Dillingen abordnete. Denn bamals bestund zu Galy burg aller Vorrath der Wiffenschaften und fregen Runfte in ber einzigen Grammatit, ober Sprachtunft; ba man aber auch Diefe aufhob, fo war ju St. Peter Die Saupt: schule, wo man aber mehr nicht, als die ersten Grunde lehrte, und wurde der ichon als ein Gelehrter angerühmt, ber ohne Rehler wider die Wortfügung eine lateinische Rede zusammensegen konnte. Der meifte Theil burger: licher Junglinge mar zur Bube, oder zur Schenke be: ftimmet; und ben ben Ginwohnern unferer Bebirge, we: gen Abgang der Seelforger, nebft den roben Sitten, eine große Unwissenheit des Chriftenthums zu finden. Mur ber Udel, welcher seine Jugend beffer bilben woll te, fchicfte Diefelbe in Das beruhmte Rlofter Baum: burg, in welchem die regularen Chorherren St. Hugu: ftins Orden eine abeliche Pflangschule hatten, und ihre Boglinge in ben unentbehrlichen Wiffenschaften unterrich: Es gedachten zwar schon langst mehrere Soch wurdigfte Fürften offentliche Kangeln zu errichten, und eine Pflanzschule für junge Beiftliche anzulegen, aus welcher Manner aufwachsen sollten, bie sich ben, in ibs rem Lande einschleichenden Frrthumern widersetzen; ju welchem Ende bereits im Jahre 1564, und 1577 ber Sochwürdigste Ergbischof, Jakob von Ruen, an den P. Jakob Lain, General ber Gefellschaft Jesu schrieb. Richt minder berathschlagte man fich unter dem großen Fürsten Wolf Dietrich über Die Errichtung einer Jehr: Schule

#### Wom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 105

foule für die falzburgifde Junglinge, und erfuchte die Kranziskaner dieß Geschäft auf sich zu nehmen, welches sie auch thaten; ba sie aber die jum Lebren tauglichen Monche, vermog ihrer Ginrichtung, in andere Klofter verwechseln mußten, und feine fabige mehr nachsehen fonnten, entzogen fie fich wieder Diefer Burbe. Sochwurdigfte Erzbischof Martus Sittich empfahl, gleich benm Untritte feiner Regierung, mehrmal ben Franziskanern die Unterweisung der Jugend; sie ente schuldigten fich aber bamit, daß fich biefes mit ihren Berufegeschäften nicht leicht vereinigen laffe. 28. 28. E. E. Mugustiner verbathen bas ihnen anges tragene Lehramt; baber bann wiederum, und zwar zum drittenmale von dem Sochftgedachten Fürften Markus Sittich im Jahre 1612 Die ftolgen Bater ber Gefellschaft Jefu burch ein Schreiben nach Salzburg geladen wurden, um fich mit ihnen wegen Ginführung ber Studien gut Gie wurdigten fich zwar endlich biegmal verabreden. perfonlich zu erscheinen; allein, da nur wenige Tage an Diefer Unterredung verftrichen maren, verließen auch fie wieder Salzburg; entweder weil ihnen der angewiesene Plat, ber vielleicht ihrer funftigen Refidenz zu wenig Unsehen gab, miffiel; oder, welches das mahrschein: lichste ift, weil man ihren Unforderungen, welche gewiß beträchtlich genng werden gewesen sein, fein Genugen leiftete. Huf so viele abschlägige Untworten war ber Sochwürdigste Fürst Markus Sittich ber Sache überdrußig; und unentschlossen, auf was Art Er sein so nothwendiges als nüßliches Worhaben, eine dffentliche Lehrschule allhier zn errichten, ausführen follte. Ginftens aber jog Sochstselber ben D. Sylverius, einen Kapuzis ner, mit dem er fich ofters zu unterreden pflegte, zu Rath, welcher dann die Bater unfers Benediktinerordens als tunftige Lehrer vorschlug, denen, wie er sagte, der gnaddigste Furst ohne das sehr gewogen war, die durch den beill-(O) 5

beiligen Rupert diesem Lande bas Glaubenslicht ange gundet, und ben erften Grundftein bes biefigen boben Erzstiftes geleget hatten. Es erwiederte zwar der aller: weifeste Rurft einige Ginwurfe, Die ihm nicht die Ubnei gung, sondern die Vernunft in den Mund gab, und befonders daß die Alebte verschiedener Aloster ihre tauglis chen Religiosen zu Saufe brauchen, oder dieselben, nach Beschaffenheit ber Laune bes Abtes, nicht aus ben Mauern entlaffen wurden. Um also die Gefinnungen ber Berren Hebte auszuforschen, und einige auf vernunftigere Gedanken zu leiten, war unfer Abt Joachim ausersehen, welchem besagter P. Sylverius die Mennung bes Sochsten Landsfürsten entdeckte, und jugleich bie Musführung diefes gangen Werfs übertrug. achim bath fich eine Bedentzeit aus, um Diefes weitaus: sebende Geschäft wohl überlegen zu konnen; entschloß fich aber endlich, dieses wichtige Werk zu übernehmen, zu welchem Entschluß ihn hauptsächlich der anzuhoffende Mugen des eigenen Klosters, und auch des gangen Dr. bens bewog, und welchen zween Sochwürdige Domherren Salzburgs, Marquard von Schwendi, und von Frenberg unterftusten, die alle mogliche Silfe zur beglückten Ausführung dieses Werkes verhießen, und auch in ber That erwiesen. Der Hochwürdigke Fürst Markus Sittich war über die Ginstimmung unsers Abts 700 achim ungemein vergnügt, und bandigte ibin alsbald einen Gewaltsbrief ein a) an die Aebte in Schwaben und Baiern, des Junhalts: daß Sochstfelber das Gomnafium, fo er zu errichten gebachte, aus besonderer Buneigung den Benediktinern einraumen, und daffelbe mit der Zeit zu einer hoben Schule erheben wollte.

Abt Joachim tratt dann im Frühlinge des 1617 Jahres die Reise an, besuchte unterschiedliche Klöster in Schwaben, und legte seine aufhabende Kommision ab. Allein,

#### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 107

Allein, Die meisten Mebte sprachen zwar gute Worte, und gaben noch weit entfernte Berbeiffungen, fagten aber diegmal noch nichts sicheres zu, sondern ein jeder suchte auf Rosten des andern erft den Erfolg der Sachen zu erwarten. Der erste, welcher die fast schon verlohene Hoffnung unfer Abts Joachim wieder auf richtete, war Derr Georg Abt des beutigen frenen Reichsftifis zu Ottobenern, ein Mann, beffen Ungebenken nies mals erloschen foll. Diefer einsichtsvolle Berr glaubte, daß diese Gelegenheit, die sich etwa nicht mehr ergeben barfte, jum Ruhme des gangen Ordens nicht aus den Banden zu laffen mare; und machte fich alsbald anheis schig, sowohl von seinem Kloster einige Lehrer nach Salzburg ju fchicken, als auch andere Hebte im Reiche ju einem Verbundniffe aufzumuntern; wie ihm benn auch die berühmten Stifter St. Ballen, Dchsenhausen, Urfee, und Eldingen unverzüglich bentraten. dieser herrlichen Versicherung kam Abt Joachim den 1. des heumonates nach Salzburg zurück, und erstattete hievon bem Sochwurdigsten Fürsten vollkommenen Bericht, feste aber doch diese Bedingungen ben, daß Sochst felber die neue Schule mit binlanglichen Ginkunften aus: steuern, folche mit Verwilligung des Sochwurdigen Domfapitels bem Benediftinerorden übergeben, und mit ben gewöhnlichen Frenheiten bes romischen und faiferlie. den hofes verfeben mochte; nicht minder follte die Lage des Orts rubefam, und die nothwendigen Lebensmittel leicht zu bekommen fenn. Fürst Markus Sittich, wel cher ofters betheuerte, er batte in feinem Leben feine ans genehmere Bothschaft, als eben diese, empfangen, nahm Diefes billige Berlangen ber Mebte in Gnaben auf, und gieng alle Bedingungen ohne die mindeste Weigerung ein. Noch in diesem Jahre, den 20ten des Berbstmo-nates wurde der Stiftsbrief b des neuen Gymnasiums errichtet, und mit den Insiegeln des Fürsten, des Sochs murdie

würdigen Domkapitels, und bes Konvents und Abts au St. Peter ausgefertiget. Der erfte Wohnfis ber of: fentlichen Lehrer, bis zu einem neuen Gebaude Borfe bung geschah, war unfer Rlofter St. Peter, bem gur vollständigen Berpflegung berfelben für jeden Lehrer jahr lich 150 fl. Rheinisch in baarem Gelbe ausgeworfen mut Den; wenn aber unfer Klofter fich hierdurch beschweret befande, follte demfelben vermog eines neuen Bertrags, auch eine größere Gumme verwilliget werben. aber der Sochwurdigfte Erzbischof der baldigen Ginfüh: rung der Studien recht febulich entgegenfah, und bes: wegen felbst dem Beren Georg Abte ju Ottobenern, un: ter bem 25ten des Berbstmonates im Jahre 1617 gu schrieb, so gelangten die neuen Lehrer, nehmlich 6 aus bem Konvente zu Ottobenern, und einer aus dem Stifte Urfee ju Salzburg au, und wurden mit ausnehmenden Ehrenbezeugungen empfangen. Der 6te Tag bes Win: termonates war bem fenerlichen Unfange und ber ersten Eroffnung ber Schulen gewihmet, an welchem unfer Abt Joachim unter einer prachtigen Musick das Soch amt von dem Beiligen Beifte absang, und P Undreas Wogt von Ottobenern, als Lehrer ber Wohlredenheit, eine auf gegenwartige Umftande paffende Rebe vortrug; Diese Renerlichkeit verherrlichte die Sochfte Gegenwart bes gnabigsten landesherrn, des gangen Sochwurdigen Domfapitels, aller Obern Der Religiofen, Der Bornehm ften ber Stadt, und ungablig anderer Perfonen. erfte Director war P. Sylvan Bergog, von Ottobenern; Die übrigen feche lehrten die Gottesgelehrtheit im Gitt lichen; die Weltweisheit; die Wohlredenheit; die Dicht funft, die Wortfügung, und Sprachkunft. ferer Bequemlichkeit der Lehrer, die megen der Schu Ien und Studien nicht mit uns gemeinschaftlich leben konnten, wurde im Jahre 1618 der erfte Grundstein ju bem Gebaude bes neuen Grinnasums, unter bem Schuße

Schufe bes beiligen Karls von Boroma, eines Blute freundes des Erzbischofes, gelegt; und hierzu ber leere Plat des geweßten Frongartens, gleichsam ber Mittelpunkt der Stadt, als ber anftanbigfte, auserkiefen. Unerachtet ichon in diesem Jahre 33 Benediktinerkloften aus Salzburg, Baiern, und Schwaben mit bem neu eins geführten Inmnasium ein Berbundniß geschloffen bats ten, nahm boch ber gutigfte gurft, Martus Sittich, alle Baukosten vollkommen über sich. Im folgenden Jahre gieng zwar ber milbreichefte Stifter bes auffeis menden Gymnafiums zum groften Leidwefen mit Lobe ab, aber bas Hochwurdige Domkapitel, so folches schon vorhin unter seinen machtigen Schus nahm, vermehrte die Einkunfte ber Lehrer um 600 Gulben, und der nachfolgende Hochwurdigste Erzbischof Paris von todron famt hochermelbtem Rapitel erhob bas Gymnafium ju einer allgemeinen boben Schule, verfah biefelbe mit ben erforderlichen Frenheiten bes Papstes, und des Kais fers, und übergab fie gang und gar bem jeweiligen Sochwurdigen Beren Abte ber verbundenen Rlofter, aus welchen alle dren Jahre einer als Vorsteher, und 4 als Benftande follten ermablet werden, und jugleich verpflichtet fenn, bie Studien ju untersuchen, die of: fentlichen Lehrer aufzustellen, und das allgemeine Wohl der hoben Schule zu beforgen. Unser Abt Joachim ftund fchon in dem erften Bundebriefe ber Berren Mebte, welcher im Jahre 1618 ben 8ten bes Weimmonates errichtet wurde, als immerwährender Beystander unterschrieben; Fürft Paris aber Fiftatigte ibn, und alle feine Nachfolger in diefem Charaftes, und zwar auf ewige Zeiten.

a) Angezogener Gewaltebrief fteht in unferer Chronick Fol. 522.

b) Auch diefer Stiftsbrief ift baselbst Eol. 523 gu finden.

Mach!

den geistlie Rachdem die neu errichtete hohe Schule zu der ersten, und wünschten Aufnahme gediehen, vermehrte auch Abt zeitlichen Joachim die Unzahl seines Konvents mit 14 Religio-Richters des sen; und ob er gleich ein Mann war, der eine große, 1978s.

und einsichtige Beurtheilungsfraft befaß, und ber in allen feinen Bandlungen eine fo besondere Bescheiden beit und Freundlichkeit zu erkennen gab, bag er von felbst aller Liebe gewann, so war er boch ein ungemeis ner Liebhaber und Giferer bet flofterlichen Bucht, Die er immer bestens erhielt, und beforderte, fo, daß ber Sochwurdigste Erzbischof Markus Sittich darüber feine bochfte Bufriedenheit burch eine offentlich Urfunde a) bezeugte, und unfere Monche zur unablaglichen Fort pflanzung berfelben bulbreicheft anmabnte. 'Dicht min ber lag Diesem unferm Abte ber Gifer für bas Saus Gottes febr am Bergen; benn, ba unfere Rlofterfirche nieber, finfter, und nur mit einem Oberboben vom Lafelwerk gebaut war, verwandt er etliche 1000 fl. und ließ das alte Bemauer erboben, mehrere Fenfter aus: brechen, und bas gange Langhaus mit einem fteinernen Bewolbe bedecken. Er stellte einen neuen Sochaltar, zwar nur von Solze, auf, an dem aber bas Allterthum Die Runft ihres Schniswerks, und die Dauer ihrer Goldeverfassung bewährte, welche bende benselben prach tig und kostbar machten. b) Damit aber diefer Mlat mehr Licht hatte, führte er über benfelben eine Ruppel auf, burch beren Fenfter er beleuchtet murbe. Bur Berherrlichung des Gottesdienstes verfah Abt Joachim ben Musikchor mit ber großen Orgel, Die noch fleht; und mit nicht geringen Roften erneuerte er unfere Toch terkirche St. Michael allhier in der Stadt. war zum erstenmale ein Monch aus unserm Konvente als Seelforger in die uns einverleibte Pfarr Abtenau, namlich P. Beit Seidel, ehemaliger Prior des Klos fters, abgeschicket worden, welcher im Jahre 1623 ben fast

#### Bom Jahre 1582, bis auf bas Jahr 1682, 111

sast verwüsteten Pfarrhof wieder aufrichtete, und diese Pfarre sowohl im Geistlichen als Zeitlichen zum Bestender Kirche und des Klosters 17 volle Jahre hindurch verwaltete.

ju den

aud I

4 Religi

nd dei ,

Beldin

af er

unar

Budy,

, but

rüberk

Irfunk

chen In

Nict m

bas hu

letete

g mod

coff. s

fleines.

Hodule Ulterfo

wer fit

en mit

fer In

e. 3

Joads.

的解

ere Sol

Inter st

Contra

Y head

des A

623 1

Gleichfalls ließ sich Abt Joachim auch ben zeitlichen Nußen des Klosters angelegen seyn, indem er das Gut Ursprung samt der anliegenden Mühle erkauste, so nun aber schon vor hundert Jahren mit andern Gütern vertauschet worden. Auch brachte er zu Dornbach einen Weinberg von den Erben eines gewißen Zaplers, und im Daylueg eine Waldung käuslich an das Kloster. Kais ser Ferdinand der II. bestätigte ihm im Jahre 1621, nach dem Benspiele seiner glorwürdigsten Worsahrer alle Frenheiten unsers Klosters. Im Jahre 1625 übersehte er, mit Hochswissischen Verwilligung und Einstimmung der Gemeinde, den Pfarrhof von Anif nach Gredig, wo er aus dem gekausten Gut, Pitterlehen, das Vikariats; Haus ausstührte.

- a) Ermelbte Urfunde giebt abermal unfere Chronict 528.
- b) Dieser Altar war im Jahre 1779, als der neue von Marmor aufgesetzt wurde, abgebrochen, und weil er sich wegen seiner Größe sonst nirgends hinschickte, ganzlich zertrummert worden.

Die Hochwurdigsten Erzbischofe, unter welchen Ibt Joachim für das Wohl unsers Klosters wachte, Unterween waren die Fürsten Markus Sittlich von Hohenems, und Hochwurd bigsten Erze Paris von Lodron. Der erste verwechselte das Zeitliche bischen mit dem Ewigen im 45ten Jahre seines Alters, und im ledte. Oten seiner ruhmwollen Regierung den 8ten des Weinz monates im Jahre 1619 und war in der neuen Domekirche, dessen Bau und Hauptmauern er nur die unter die Dachung brachte, bestattet. Den 13ten des sole genden

6

genden Wintermonates bestieg der Hochwürdige Domprobst von Salzburg Paris, aus dem uralt grästichen Geschlechte der Lodronen, den Fürstlichen Thron unsers Hohen Erzstistes. Mit benden Hochwürdigsten Erzbischdösen hatte unser Abt Joachim, besonders wegen Errichtung der hiesigen hohen Schule, sehr wichtige Unterhandlungen vorzunehmen.

Bald barauf, als Furst Paris juin Steuerruber. gelangte, bemubte fich Sochftfelber die Landschaft in eine Drdnung zu bringen; benn die Berfammlungen ber lande ftande waren, feit dem Furften Wolf Dietrich, gamilich unterblieben. Fürft Paris aber verlangte, baf die lands; ftande wieder, wie vor Alters, ordentlich jufammen treten, der Ginfamlung ber Steuern und Auflagen vor fteben, und die allgemeine Landscaffe, die feine Bor: fahrer meistentheils an fich jogen, beforgen follten. Und Diefer gutigfte Fürst unterwarf fich felbft und feine Buter ben offentlichen Muflagen, welche bie Stande jum Du Ben, oder zur Mothwendigkeit des Landes den Unterthar Damals wurden folgende unter die nen abforderten. Landsstände gezählet, als: der Hochwurdigste Bischof von Chiemfee, der Hochwurdige Domprobft; der Abt ju St. Peter; herr Probst von Berchtolbegaben; ber Abt ju Michaelbepern; ber Probft von Sogelwehrt; und Die Frau Mebtifin am Ronnenberg, bann bie vier Erb amter, welche ju biefer Zeit ein Graf von Lobron, und Die Frenherren von Thonhaufen bekleideten. hierauf folgte ber gablreiche Abel, und endlich bie Begwalten Im Jahre ber Stabte und Markte Salzburgs. \*) 1620 wurde bemnach wieder die erste Versammlung erste erwähnter Landsstande angefangen, und benfelben die alten Frenheiten jugeftellet, und mit neuen vermehret, Much unfer Abt Joachin war burch ein Sochfürstich Defret unter dem 27ten des heumonates hierzu vorge Saben

# Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 113

laben worden; welcher, als ein beredter und berghafter Mann, ben folchen Berfammlungen jederzeit für das Wohl bes Baterlandes ohne allen Scheu, aber mit einer fo einlalchtenden Bernunft redete, baß feiner Stimme faft alle übrigen benfielen.

ige In grafide

on wie ten En

wegen & tige lle

tenant

haptie i decla

b, 14

i diela

jujana

flager!

feine &

Uten. E

jeine Ge

e jum 3

Unter

e untel

ie Sin

, MI

gater; k

rebit; d

e via b

obres, I

100

Began

Jm J

offunt &

ben bil

reme

obias

Chr 10

#### \*) P. Sansin Germ. S. Tom. II. Fol. 765. N. V.

Die besondern Eigenschaften Dieses Abts Joachim versprachen zwar unserm Kloster, welches ihm ohnedieß und seine einen unaufhörlichen Dank schuldig ift, noch nüßlichere Collecte. Unternehmungen, wenn er beinfelben langer als 10 Jahre und 3 Monate vorgestanden batte. Er verrichtete zu fuß eine Wahlfahrt auf St. Wolfgang, in dem Ruckwege aber erhiste er fich ftark, und that einen Trunk, ber, wie einige bavor hielten, jur Abkühlung dienen follte. Bon diefer Zeit an überfielen ihn Nervenkrampfungen, das Podagra, und mehr andere Zustande, welche er mit Geduld übertrug, und ofters gar unterdruckte. Diefe machten ihn fo schwach und elend, daß er in ben festen Jahren feines Lebens nicht mehr geben fonnte, fondern nur liegen, oder sigen mußte. Endlich im Jahre 1626 ergrief ihn in der Fasten ein bisiges Fieber, und ba er sein Ende nahe fab, rief er bas Konvent zusammen, von bem er fich beurlaubte, und baffelbe in einer langen Unrede, zur brüderlichen Liebe ermahnte. Den 21ten bes Marymonates gieng ber Hochwurdigste Erzbischof Paris durch die Abten, um nach ruhmwurdigster Ges wohnheit bas Fest unsers beiligen Erzvaters Beneditts ju verherrlichen; auch ben Bochftbemfelben nahm Abt Joachim gebührenden Abschied, und empfahl unfer Kloster seinem hochsten Landsherrlichen Schuße. nach vollendetem Sochamte die Befper gehalten, und eben die lette Antiphon: Seut stieg St. Benedikt durch die Straffe des Aufgangs geraden Wegs gen Ausz. ber St. Det. Chr. 2r Th.

Simmel zc. angestimmet wurde, entschlief er gottsestig in dem Herrn. Seine Leiche senkte man vor dem Hoche altare in die Gruft, und sein Nachfolger ließ ihm ein Grabmal vom Marmor errichten.





# Albert der III.

LXX Abt zu St. Peter.

Bom Jahre 1626. bis 1657.

Unter den römischen Päpsten Urban dem VIII. Innocenz dem X. und Alexander dem VII.

Unter den Fürsten und Erzbischöfen Salzburgs Paris Grafen von Lodron; und Guidobald Grafen von Thun.

Unter den Römischen Kaisern berdinand dem III.

o sehr sich immer Abt Joachim bemühete und p. Moeter ser Kloster mit gelehrten und fähigen Mannern Kenslinn, zu versehen, so wuchs bennoch in so kurzen Jahren keiner ein Wond beran, bem man die abtenliche Wurde sicher auftragen bevern, und konnte. Denn entweder waren es alte unwissende bier, wird Köpfe, ober junge Wissinge, denen die Erfahrenheit, wird und gesunde Unterscheidungskraft mangelte.

Sogar ber bamalige Prior, P. Martin Steinegger, war nicht aus unserm Schoose, sondern von dem Abte

Joachim aus bem fürftlichen Benebittiner Stifte in St. Blaffen im Schwarzwald schon im Jahre 1623 als Prior und Movigenmeister, welche bende Hemter nicht eine mechanische, fonbern eine vernunftige und bescheidene Beiftslehre fordern, begebret worden. Umfonft hielten also unfere vermaifeten Monche um die frene Wahl eines Abts an; benn ber Sochwurdigste Furst Paris, beffen erster Charafter die vorsichtige Weisbeit mar, wollte Et. Peter weder dem dummen Gigenfinne eines alten, noch Der folgen Ginbilbung eines jungen Monchs überlaffen, fondern jum beften unfere Rlofters felbft einen Dam porschlagen, ber benden bas Gleichgewicht hielt, und Die Gelehrtheit mit ber Demuth ju vereinigen mußte. Diefer war feine Magnificeng Berr P. Albert Kreuslin, erfter Reftor der boben Schule allhier, welcher den 7ten May im Jahre 1501 im Schloße Liebenthan gebohren wurde, wofelbst fein herr Bater Johann Gbler von Reuslin dem Raften und der Pfleg des Hochwurdigften Fürsten von Kempten vorstund; hernach in ben schwebischen Kriegsläufen zu seinem Gohn nach Salzburg floh, und daselbst im Jahre 1636 im 81ten Jahre feines Alters mit Tobe abgieng, und zu St. Peter begraben Miegt; feine Frau Mutter aber, gleichfalls eine Gble von Sobenegg, bereits im Jahre 1634 in Eprol verftarb. Unfer Johann (Diefen Namen gab man ihm in ber beit ligen Taufe) tam als ein Anab von 10 Jahren als ein Bogling in bas berühmte Reichsstift zu Ottobeuren, in welchem er die untern Schulen durchgieng, und fodann im Jahre 1607 ben 21ten des Marzmonates ju unfe-Mach biefem schickte man rer beiligen Regel fchwur. den Albert nach Dillingen, um der Weltweisheit und der Gottesgelehrtheit objuliegen, und fronnte ibn aus Im Jahre 1615 ftund letterer mit bem Doftors Sut. er als neugeweihter Priefter am geheiligten Altare, unb Mis aber ju bald barauf feinem Klofter als Prior vor. Salzburg

## Bom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 117

Salzburg im Jahre 1617 bas neue Gomnasium erriche tet wurde, vertraute man ihm die Kangel ber Weltweisbeit, und hernach auch die Lehre der Gottesgelehrtheit; endlich aber gar im Jahre 1622 bas erhabene Rektorat ber boben Schule an.

NI.

10

1

6

H

慧

葉

旗

C

200

1

1

1

Machdem nun ber Hochwurdigste Kurft Paris unferm Konvente ju St. Peter Diefen theuren Mann, ben P. Albert Reuslin zur Abten vorschlug, willigte folches besto einmuthiger in biefen Untrag, je bekannter beinfelben die vorzüglichen Eigenschaften bes P. Alberts waren. Unfere Monche erwählten ihn also den 30ten Des Aprilmonates einhellig, und begehrten ihn von dem Hochwürbigen herrn Abte und Konvente zu Ottobeuren zu ihrem Borsteher und Abt, welches Begehren auch ein Schreis ben des Kurst Paris begleitete. - ) Rach erhaltener Berwilligung wurde ber neuerwählte Abt ben 27ten bes Bradmonates burch den Hochwurdigen Bischof zu Chiemfee, herrn Chriftoph von Lichtenftein, im Mamen Gr. Sochfürstlichen Gnaden bestätiget, und von Sochst: bemfelben ben 29ten barauf, als am Feste ber beiligen Apostel Petrus und Paulus, in unserer Rlosterfirche, vermittelft ber fenerlichen Ginfegnung, mit Jufel und Stab belehnet.

\*) Diese zween Briefe legt unser Chronick Fol. 533. et 534. bor.

Als unfer Abt Albert, nunmehr bieß Mamens der III. foldbergestalten zur abtenlichen Wurde erhoben Besorget wurde, war sein einziges Bemuben, wie das Licht auf allerseitigen bem leuchter, allen Untergebenen feines Saufes mit Buftand feis dem erbaulichsten Benspiele vorzuleuchten. Er bestrebte net Monde lich, die Zucht des Klosters an sich selbst unverlegt zu erhalten. Er war Lag und Macht, wenn ihn nicht

recht wichtige Geschäfte binberten, ben seinem Konvente, und fast alle Rachte um 12 Uhr, auch ben bem 3w Taufe ber Gafte, ben ber Metten jugegen; wohnte bes andern Morgens fruh wieber der allgemeinen Betrade tungestunde ben, und las, so zu fagen, taglich, bis auf die zwen letten Jahre, die allererfte Deffe. er aber bas Borbild feiner Beerde geworden, fo ver-Tanate er auch, daß alle feine Monche eben fo, wie et felbft, fenn follten; baber brang er mit allem Ernfte auf eine genaue und emfige Beobachtung ber flofterlichen Ordnung, erneuerte, und vermehrte die Sagungen berfelben, und schaffete bie bin und wieder eingeschlichene Migbrauche vollends ab. Besonders forderte er, daß Die Sagungen, ober Erklarungen ber beil. Regel, mel the die Versammlung ber Benediktiner des salzburgischen Rirchensprengels im Jahre 1641 verfaßte, bis auf den Testen Buchftaben erfullet murben: und fo febr, wie er Die eifrigen Befolger berfelben liebte, eben fo scharf be-Die jungen ftrafte er ihre freventliche Uebertreter. Mitbruder Des Konvents sonderte er von den Melteren und Priestern ab; und übergab sie ber Unterweisung Die Kirchen und Aufficht eines gepruften Monchs. gebrauche fowohl in Unfebung ber Gottesbienfte, als bes Breviers, die man bisher, vielleicht wenig, in Acht nahm, führte er nach ber neuen romischen Bor: Schrift ein. Die Memter bes Klosters, welche vorbin oft ungetreue, und gebietherifche Laien verfahen, theilte er unter feine geiftlichen Mitbruder aus; doch mußten fie folche alle Jahre benm Unfang ber heiligen Fasten zeit, damit fie in der Demuth und Gleichgultigkeit ge ubet wurden, durch Ueberreichung der Schluffel in Die Hande des Abtes übergeben. Allein Abt Albert wollte nicht nur dem Rlofter fromme Monche, fondern auch aus demfelben dem Staate und dem gemeinen Wefen nugliche Manner bilden; benn er ließ feine jungen Geift lichen

西 西 田 田 田

#### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 119

lichen auf ber hohen Schule allhier in ben bohern Wiffenfchaften unterrichten, wohnte ihren besondern und offents liden Prufungen und Schulgezanten ben, und feste ibs rer viele in allen Fakultaten auf die ordentlichen Rangeln; unter welchen fich bie dren leiblichen Bruder, nehmlich Die beut noch aus ihren Schriften berühmten Megger, die Abt Albert in bas Aloster aufnahm, vor allen übri: gen auszeichneten. Um aber feine Donche in jedem Rache ber Wiffenschaften bewandert zu machen, vermehrte er um einige 1000 fl. unfern Bucherfaal mit koftbaren und auserlesenen Buchern, zu berer Berwahrung er über unsere St. Beitskapelle ein eigenes Gebaube auf: führte, welches jezt die alte Bibliothek beißt. Unfer altes Kloster hatte eben darum eine alt hergebrachte Lebensart, und gewiße Sachen, Die, wie man scherzweise ju fagen pflegt, in einem eisenen Buche eingeschrieben Die Roft war an fich felbst schlecht, und gang gemein, die Fastenspeisen wurden meistens aus Debl und Brodt zubereitet, Fische aber bas gange Jahr binburch niemals, als etwan nur an ben bochften Festtagen gegeben. Man feste feinen altern als nur jahrigen Oftwein auf; welches auch die Ursache war, warum unsere Monde damals mit verschiedenen Krankheiten behaftet, und wie zu ben geiftlichen Berrichtungen, alfo nicht minber zu den Studien untuchtig wurden. Debft bem tru: gen die alten Peterer auch alte und abgeschabene Rleis dungen, oder Habite, ja fogar im Winter lange Pelze, die nicht einmal mit einem schwarzen Tuche ober Zeng überzogen waren, fo wieder alle Unftandigkeit lief, und lacherlich heraus kam. Solche alte Brauche hob 21bt Albert auf; er verbesserte die Speisen, verordnete die Fifche und befahl lauter alten, und abgelegenen Wein aufzusegen.

Mie Abt Albert die sittliche Ausbildung seiner Bermehret Monche mit warmstem Eifer besorgte, so besließ er sich die Gater Hand des Klosters im Geiftli auch gleichfalls ben aufferlichen Ban, besonders jur Chre den und Gottes zu verherrlichen, und ben offentlichen Dienst bes herrn prachtig zu machen. In Diefer Absicht gierte et Die Rirche mit unterschiedlichen Gemalben aus, unter welchen jene zwen, die an ber Wand bes St. Vitals, und St. Amands Altars biengen, die groften waren. Er erweiterte die Rirche bamit, daß er die gerftreut ber umftebende Bethftuble wegraumte, und folche neue burch Die Mitte ordentlich herstellte, wie eben diese beut noch fteben; zu welchem Ende er auch bas oben angeführte Grabmaal des herrn Grafen von Reittenau überfeste; und den alten beiligen Rreugaltar, ber vor den Staffeln, wo man zu bem Sochaltar hinaufsteiget, in ber Mitte ftund, auf die Seite Schafte, und barfur über die Grabe Statte des heiligen Ruperts, welche vorhin nur eiserne Gitter einschloßen, einen neuen Altar baute. In bem Frendhofe ließ er den Kreugang, und die in demfelben befindlichen Grabmabler, oder fogenannten Felder ber Berftorbenen aufführen, und die Gemauer berfelben bet gestalt ziehen, daß der Gottesacker, welcher bisher immer offen, und ein Unlag mancher Uebel war, ben ber Racht konnte gesperret werden. Huch erneuerte er die Ginsiede Ten des Beil. Marimus, und das Bethhaus des beili gen Ruperts. Bor Alters gieng von dem Monchsberge eine Stiege in unfer Klofter, welche aber wegen bes of fentlichen Durchganges uns überlaftig fiel; besmegen brach Abt Albert solche ab, und verschloß unser Mant haus. Das allgemeine Klosterthor gegen der Pfarrfirche, welches eng und nieder war, verfah er mit einem wei tern und hohern Gewolbe, und ben biefer Belegenheit wurden zugleich fast alle Gaftzimmer ausgebeffert, erweit tert, und neu, boch nach bem alten Geschmad eingerich

tet. Gleichfalls erneuerte er den Aigelhof, und baute die Kapelle hinzu; wie auch unter ihm das Haus und die Kapelle zu Mühldorf, und in unserer herrschaft Prair

tenau

## Bom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 121

tenau ausgehessert, und der Hochaltar in der St. Mischaelskirche allhier errichtet wurde. So nothwendig es aber gewesen ware, und so gerne es auch Fürst Paris gessehn hatte, so konnte inan doch unsern Abt Albert nicht darzu bringen, daß er das Kloster selbst neu außgebauet hatte.

Bur Rufteren verschaffte 21bt 211bert einen ansehnlichen Schaß; benn gleich im ersten Jahre 1626, als er jur Abten gelangte, taufte er um einige 1000 fl. zween toftbare Rirchenornate von goldreichem Zeuge, einen von weißer, und einen von rother Farbe, wels der letterer in unfern Zeiten noch ber schönfte und reichste in biefer Farbe ift. Gleichfalls taufte er funf toftbare Infeln; von einem bedrangten Abte, jur Zeit bes Schwebenkriegs, einen Relch famt ber Paten von purem Golde; ferner einen andern filber vergoldeten Relch; ein bergleichen Paftoral, und Monftrange; eie nen filbernen Weibbrunnkeffel, und Sprengel; ein pur golbenes Bruftfreuz; ein Altarfreuz von Gbenholz, und mehr andere vom feinsten Gilber; zween große filberne leuchter und 6 Buschkrüge auf den Hochaltar; zwen fleinere Leuchter vor bas Sochwurdigfte Gut; zwo von Silber recht schwere Statuen, die den heil. Benedikt, und die heil. Scholaftika vorstellen; ein besonderes Kreuz von Gilber, nebst zwen Bufchgeschirren zu ber Scapu: lier: Bruderschaft; bann eine silberne und vergoldte Rro: ne für das Bildniß der allerfeeligsten Jungfrau Maria, Die man an ben Bruberschaftstagen umzutragen pflegt. Richt minder ließ Abt Albert alle alten und abgenuße ten Kleider der Priester erneuern, und mit andern fost-baren wieder erganzen; wie auch die Wande um den Sochaltar mit feibenen Spalieren verkleiben, und ben Fußboden beffelben mit schonen Teppichen bebecken.

Deffen

Deffen ungeachtet vernachläßigte Abt Albert auch bas hausgerath nicht, fondern fuchte folches jur Ebre bes Klofters, und zur anftanbigen Bebienung ber Ga fte, nach Moglichkeit zu verbeffern. Damit nehmlich sowohl der Tisch des Abtes als auch des Konvents de fto reinlicher, und zumal etwas ansehnlicher senn follte, Paufte er nach und nach febr viele theils glatt filberne, theils filber vergoldte Bedjer, Kannen, Loffel, Deffet und Gabelhefte, nebft einigen andern minder toftbaren Befonders verewinen uns fein Ge Gilbergefågen. Dadhtniß zwen große filber vergolbte Sandbecken, beret er eines von ungewöhnlicher Große von einem gewissen Berrn Abte, welcher feine ftudierenden junge Geiftliche ben uns ju St. Peter in der Roft hatte, auftatt bes baaren Gelbes annehmen mußte. Huch verehrte die hoch tobliche Landschaft aus Baiern, welche mabrendem Schwedenfrieg ihre Roftbarkeiten ben uns aufbewahret, bem Abt Albert ein großes filber vergoldtes Trinkge Schirr mit einem Deckel. Ueberhaupt beforgte biefer Abt; bag in aller nothwendigen Ginrichtung an Bet tern, Geffeln, Teppichen zc. fein Abgang mare.

Die unermüdete Obsorge des Albes Alberts er, Mie auch streckte sich auch auf unsere auswärtigen Guter und sche, Kabse, Habschaften, wo er in allen den Nugen des Klosters Etistungen zu befördern trachtete; daher verkaufte er im Jahre ichaften. 1627 das Gut Ursprung, ben tengfelden dem Herrn Ursprung, weil es, ob es schon erst von seinem Bor, sahrer käuslich an das Kloster kam, wegen seiner Entferung mehr schädlich als nüglich war; behielt sich aber doch die Grundherrlichkeit bevor, die nach 50 oder 60 Jahren auch wieder mußte verkaufet werden. Durch Bezahlung eines Kausschillings von 600 Gulden bekam der Frenherr von Weber von uns ein Gut in Dornbach, und herr Jakob Auer, aber um

İ

8

i

1

10

龍地

# Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 123

einen geringeren Preis, ein uns gehöriges Haus in Tittmoning. Auch hatten wir zu Linz in Oberöfterreicht eine Behausung nahe an der Stiftskirche, und dem Kollegium der Jesuiten; weil nun diese Väter immer ihre Bequemlichkeit, und Ausbreitung suchten, so verlangten sie das, gleichfalls nahe an ermeldter Kirche liegende, Haus des Herrn Dechants, welches er ihnen mit dem überließ, wenn er unser Haus innhaben könnte. Und wie diese Herren alles durchzutreiben wußten, so wendeten sie sich an unsern Abt Albert, welcher ihnen dann, mit Nath und Begnehmigung des Hochwürdigssten Fürsten Paris, dieses unser Haus gegen ein and deres uns anständiges, so sie uns auch einräumten, vertauschte, zu welchem lesteren auch alle Frenheiten des ersteren Hauses übertragen wurden.

Bingegen brachte Ubt Albert wieder andere Bu: ter an bas Klofter, befonders ben, unter bem heutigen Mamen, bekannten Sof Petersbrunn in bem Ronnens thale gelegen. 2) Diefer hof mar vormals ein Schloß, Welsperg genannt, indem es ein herr von Welsperg Dombechant allhier um einige tausend Gulben von Grunde aus aufbaute; ba nun diefer Sochwurdige jum Bischofe von Briren erwählet murde, trug er erwähn: tes Schloß unferm Abt Albert fauflich an; weil aber folches vielmehr ein Ort zur Beluftigung, als zur Ruß: niefung war, schlug er anfänglich das Unerbiethen aus, bis endlich der Dochwurdigste Bischof das Schloß, famt bem Barten, um 1500 Gulben zu erlaffen vers fprach. Abt Albert gieng biefen fo mobifeilen Kauf, der ihm vortheilhaft schien, im Jahr 1635 willfahrig ein; legte ben Garten fast neuerdings und nuslich an, verbefferte bas Gebaube bes Schloffes, ober vielmehr bes landguts, und führte im felben eine Rapelle und eingeweihten Alltar auf. Im Jahre 1638 faufte er noch noch das anliegende Haus, Namens Faschang um 900 Gulben, und das benachbarte Gut Eggerhof, samt den Feldern um 2000 Gulden hinzu; um diesen kustort dem Aloster zugleich nüßlich zu machen. Dermalen zwar ziehet unser Kloster vom besagten Landgute, Petersporunn, sehr wenigen Nugen, und auch diesen verschlingen wieder sowohl die öftere Ueberschwemmungen der Salzache, als die beständige Unterhaltung des Gartens und der Häuser.

Gesegneter war Abt Albert an ben Stif: ungen, die unter ihm zahlreich gemacht murben. Stiftete im Jahre 1627 herr Marquard von Frenz berg eine jahrliche Dege; im Jahre 1029 herr Fride rich von Rehlingen, und seine Chefrau, gebohrne von Haunsperg auf 100 Jahre eine Wochenmeße in der Rapelle der 14 Mothhelfer, die sie zuerst aufbauten; und bann 2 Jahrmeffen auf ewig: Im Jahre 1634 herr Johann Rismagel zween Jahrtage, und 4 Quatembermet fen guf den St. Johanns des Taufers (heut St. Umartos) Altare, ju beffen Errichtung er einen ansehnlichen Ben trag machte; ben welchen lettern Degen unfern armen Schulern ein Almosen ausgetheilet wirb. Stiftungen machten auch im Jahre 1635 herr Bolfgang Fleckhamer, welcher ben St. Wital Altar auf feine Roften aufführte; im Jahre 1638 Frau Cordula Iglinn; im Jahre 1640 Berr Beinrich Knoll, Doctor ber Reche ten, und Sochfürstl. Hofrath, welcher uns für einen Jahrtag bie Sammlung seiner hausbucher hinterließ; im Jahre 1644 herr Michael Gattschnegg, Chorregent ben uns zu St. Peter; im Jahre 1646 herr Santin Solar, Sofbaumeister, welcher gegenwartige Kathe draffirche baute, und ben uns begraben liegt; b) und im Jahre 1651 die Fran Sufanna, Gattin des obbemelbten Herrn Beinrichs Rnoll. Das dankbarefte Gedachtniß unter

## Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 125

unter allen diesen Stiftungen verdienet jene, welche der Hochwürdigste Erzbischof Paris selbst ben uns errichtete; nämlich um den 15ten des Wintermonates einen ewigen Jahrtag, an welchem ein seperliches Seelenamt abger sungen, und 24 heilige Meßen daben gelesen werden. Für diese Verdindlichkeit hat das Kloster alle Jahre 30 st. an baarem Gelde von der Hochlobl. Landschaftscasse zu erheben, und eben von da aus überkommen die (Titt.) herren Steuereinnehmer (denen auch unser jeweiliger Ubt zu St. Peter benzuzählen, und die zu diesem Jahre tage jederzeit vorgeladen werden) 74 st. damit sie für die abgeleibte Seele des Hochwürdigsten Stifters bethen, und ihre Dienste desto getreuer leisten sollten.

hier ift auch mit bem gartlichsten Gefühle ber warmsten Dankbarkeit Die großmuthige Schankung anjuruhmen, welche Sochstermabnter Furst Paris unferm Rlofter auf die Altare des heiligen Bitals und des heis ligen Ruperts legte; benn ba bas Sochgräfliche Saus feines herrn Bruders, Frang Miklas von Lodron, mit ber Erstgeburt eines mannlichen Erben gesegnet murbe, opferte ber gottseligste Fürst 1500 fl. dem heiligen Bie tal; und bem beiligen Rupert eine berrliche Lampe vom feinsten Gilber, Die noch jest an ben bobern Festtagen vor deffen Altare eine Zierde unsers Kirchengepranges Betrachtlich kommt (benn nur biefe meldet unfere Chronick) die Erbschaft, welche Abt Albert, ober bef fer zu reben, unfer Rlofter von einem einzigen Laienbrus ber bekam. Diefer mar ein hiefiger Kaufmanns Gobn bes Alexander Fuchs c), beffen Bater als ein groffer Gutthater bes Rlofters nebft einem ehrlichen Erbtheile im baaren Belbe, bas große filber vergolbete Bandbecken, so noch in unserer Rufteren aufbehalten wird, unferm Ubte verehrte; welches Handbecken gedachter Fuchs von dem Hochwurdigften Fürsten Paris, bessen Wappen auch

auf felbes gestochen ift, im Jahre 1625 als eine Ertennt lichkeit empfieng, weil er die damals mit der Pest ber baftete in dem Lazareth so liebreich besorgte. Ferner bekam bas Klofter von diesem nehmlichen Raufmann bie große filberne Lampe, einen fchweren, funftlich gefaßten filber : vergoldten Relch; das filberne Rreuz, welches dem Ronvente ben den Umgangen vorgetragen wird; filbet pergoldte Opferkannen famt der Plate; ein filbernes De faß zur Vermahrung der beiligen Softien; ein filbernes Biochchen, beffen fich die Berren Mebte ben der Bande Jung bedienen; und eine filber - vergoldte Kanne fur das Konvent. d) Ben einem fo reichlichen Geegen in bem Beitlichen, welcher unferm Abt Albert nur barum ju geworfen murde, weil er immer vor allen bas Reich Gottes fuchte, binterlegte diefer Abt annoch eine giemliche Summe Belds, gegen abreifenden jahrlichen Binfen, auf die hiefige Landschaft, welche aber fein Mach folger zu bem nothwendigeen Klofterbau wieder jurud. nehmen mußte.

- a) Abr Albert veränderte den Namen diese Schlosses Welsperg, und nannte es Petersbrunn; weil es nut mit Recht St. Peter zugehörte, und nehst dem kinste liche Brunnenwerke hatte, wo, wie in dem Fustil. helbrunnen, das Wasser durch unteriolsche Kohren bervorspritzte; dieses Wasserwerk hat man aber nicht unterhalten, folglich sind von diesem kaum mehr einige Ueberbleibsel zu sehen.
- b) Die Auhestatt dieses Baumeisters der Domkirche ist bem Eingange in unsern Kirchhof von dem Konnenders ger Wege her linkerhands die 7te Kapelle, vorhin die Maroltische Gruft genannt, welche aber jetzt der kapit lische Mauermeister Herr Heiß käuslich an sich gebracht; auf diesem Grabmaale sieht man die Abbildung des berühmten Folars gemalt. Es befand sich aber auch dasclibst dessen Brustbild recht künstlich aus Marmot gehauen, so gedachter Herr Heiß wegen des alten Angeman aber, meines Erachtens, wegen des alten Angebenkens

#### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682, 127

bentens von Seiten des Alofters nicht hatte gulaffen follen.

- e) Die alte Ruchfische Sandlung heißt heut zu Tage. wenn ich nicht irre, die Reiffenftublische.
- d) Ermeldten Erbichaften erachte ich noch billig bengue gablen, mas unfere Chronick vielleicht überfeben bat, nehmlich einen großen und schweren Relch famt ber Patene von purem Golde, welcher mit ber feinften Gils berarbeit, und mit Diamanten, Rubinen, Smarag. ben zc. gefaffet, und nebft andern ein Erbtheil unferer berühmten drey Metagern ift.

Wenn jener, ber reichlich faet, auch reichlich arntet, fo barf man nicht mehr fragen, warum 21bt Albert Bejenget von Gott fo reichlich und bewunderungswurdig gefeguet fic gegen wurde. Denn feine gutthatige Liebe ergoß fich über alle, ibatig. welche er berfelben wurdig und bedurftig schafte. ter diefen behauptet ben erften Plag die Damals erft aufwachsende bobe Schule Salzburgs, auf welcher 21bt, Albett, nachdem er vorber die Weltweisheit gelehrt, vier Jahre lang als Rektor einen klugen Sausvater machte, berfelben aber auch als Abt um so weniger seine sorgfältige Liebe entzog, ba er, als bessen immerwährenber Benftander, ihr in ben vorfallenden Beschwerlichkeis ten mit Rath und That getreulich benftand. Ja Diese berühmte Sobe Schule barf fich nicht schamen, unfern Abt Albert ber Angahl ihrer Gutthater benzugesellen, indem er im Jahre 1631, da der neue akademische Saal aufgeführet murbe, aus bem Gackel unfers Rlofters 700 fl. und im Jahre 1654 zu dem neuen Bau bes Convicts, ben ber Hochwurdige Rektor P. Alphons Stadelmager aus dem Reichsstifte Weingarten anfieng, abermal 2000 fl. bentrug, und noch überdieß alle Jahr einen Ochsen zum neuen Jahrsgeschenke darreichte; welche Schankung, ob fie schon immer bloß eine frenwillige Babe war, nach einigen Jahren in eine bem bamaligen Bieba .

Biehwerthe, angemegene Gelbfumme abgeanbert wurbe. Die noch in gegenwartigen Zeiten unausbleiblich fort Unfangs wurden die jungen Religiofen verfchie bauert. bener Rlofter, welche jur Unterweisung in ben boben Wiffenschaften nach Salzburg geschicket worden, als Roftganger ben uns ju St. Peter an: und aufgenommen, und zwar bis auf das Jahr 1635, in welchem endlich 21ht 21bert diefer in vielen Studen ungelegener Gafte, und besonders barum überdrußig murde, weil Die Berren Hebte bas bedungene Koftgeld unrichtig, ober gar nicht abführten. Daber entließ er bas Konvict gang lich von feinem Rlofter, und übergab es vollkommen ber Obforge und Verpflegung bes jeweiligen Rektors ber Soben Schule; er richtete bas neue Gebaube bes Konvifts mit Tifch: und Bettgewande, mit Zinn: und Ruchengeschirr, famt allem andern benothigten Sausge rathe ein, und schenkte, wie wir aus ben alten Rechnung gen erweisen konnen, noch überdieß, als eine zwar schon verlohene Schuld, den Musstand von wenigstens 15000 fl. ber, welche die auswartigen berühmten Stifter unferm Rlofter am Roftgelbe fculbig verblieben maren. Uebernahme Diefes Convifts bestätigte zu sicherer Beglau bigung ber Sochwurdigfte Furft Paris vermittelft einer unter dem zten Manmonats im Jahre 1635 erlaffenen Urfunde, 2)

IC

Hat jemals ein Abt von St. Peter die Gaststeppeit, die unser heiliger Erzvater selbst seinen Kindern nachdrücklichst anempsiehlt, in dem vollkommensten Grade ausgeübet, so hatte ohne Widerspruch Abt Albert seines gleichen weder einen Vorsahrer, noch weniger einen Nachfolger gehabt. Er lebte in den Zeiten, da im Jahre 1632 das schwedische Kriegsheer Franken und Schwaben unversehens übersiel, und in derselben alles Unheil der Wassen toden ließ. Unser Vaterland sesse

11

mi

1,

ph

旗

13

di

而

11

M

10

車

t f

東、江

M

16

1

ber vorsichtigfte gurit Paris in einen folchen Stand, baß es ben Feinden jum Schrecken, den Befriegten aber jur Zufluchtsstadt wurde. Derowegen aus befagten tane bern die Vertriebenen und Flüchtigen fich fast täglich baufenweise hieber begaben, und ihren Unterstand und Sicherheit fuchten. Der erste Zutritt war am allers meisten ben unserm Rlofter, wo eine fast ungablige Menge ausgeplunderter und bedrangter Edelleute, anfehnlicher geiftlicher und weltlicher Standspersonen, und armer Menschen von verschiedenen Gattungen, Rath. Silf, Bewirthung, Roft und Mmofen begehrten. Un= ter diesen befanden sich sehr viele fremde Monche, die vorzüglich ben uns das Gastrecht foderten, benanntlich 10 bis 12 aus bem berühmten Reichsstifte Ottobeuren, nebst dem gangen Konvente der Ronnen aus unferm Dre denskloster zu holzen in Schwaben, welche, ob sie schon anfangs ein haus in der Pfeiffergaffe bewohnten, bers nach aber auch in ein uns gehöriges aufgenommen wurs ben, 16 Jahre lang von St. Peter aus ihre tagliche Mege, eine gewiße Summe am baarem Belde, Speis fen, Bein, Getraid, und alle andere hausnothdurft erhielten. Ein gleicher Zulauf, fich flüchtender Religio. fen, geschah im Jahre 1645, in welchem das schwedie iche Kriegsfeuer in Unterofterreich wuthete, wo unter ans bern die Monnen zu Imbach ben Krems, Dominikaner Ordens, ben unferm Abt Albert ihre Zuflucht nahmen, ber fie in unferm Eggershof, ben dem Petersbrunn, ane berthalb Jahre frengebig bewirthete. Und als im Jahre 1648 fich Frankreich mit Schweden vereinigte, und neuerdings Baiern wieder verwustete, fluchtete sich der Durchleuchtigste Bergog, damals schon Churfurft, Mars milian der I. mit feinem Sofe, und fast der gangen Stadt Munchen nach Salzburg, und sowohl Hochstfelber, als auch die hochlobliche Landschaft, und der hohe Abel Baierns, ja sogar die Bater ber Gefellschaft Jesu ver-Muss. ber St. Pet. Chr. 2r Th. trauten

trauten unserm Abt Albert ihre Schäße, Kostbarkeiten, und beste Sabschaften zu sichrer Verwahrung. Ben diesem Tumulte entflohen zugleich die Klosterfrauen des abelichen Benediktiner Stifts in Chiemsee, derer 9 ben uns zu St. Peter 2 Monate lang verpsieget wurden. Ungeachtet alles dessen, entzog doch Abt Albert seinen guten Freunden, bekannten, und sonst ankommenden Gaften, die ihn besuchten, und seines Raths oder hilfe bedurften, keineswegs die gewöhnliche Gastsrehbeit, sond dern er erwies auch diesen alle Dienste und Freundlichkeit. Und was hier am allermeisten zu bewundern könnt, so litt doch unser Kloster ben solchen fast überschwenz lichen Ausgaben an keiner Sache einigen Mangel, oder Abgang.

Abt Albert genoß, besonders in den ersten Jahren, eine so ausnehmende Gunft des Bochwürdiasten Fürsten Paris, baß er ben Bochftdemfelben, fo ju fagen, einen allgemeinen Fürsprecher abgab, und ihm diefer gnadigfie Herr einsmals vorwarf, daß er nur immer für andere, niemals aber für sich, oder für fein Klofter eine Gnabe Weil nun dieses auch auswärtig bekannt war, fo flebeten febr viele Bedrangte auch Beiftliche von grof fem Unfehen das Vorwort unfere Abtes an, welches benn unfer Rlofter vielfaltig mit Gaften überfeste; und wenn Albt Albert folden Gedruckten nicht jederzeit werkthatige Bilfe leiften konnte, fo troftete er fie boch mit erbaulichen Worten, und bewirthete sie auf bas liebreichste. sonders war er die erfte Triebfeder, daß Berr Johann Christoph, Abt zu Corven in Westphalen, welchen bas Ungemach des Kriegs, und die Urbilden der Grelehrer von feiner Abten unbillig vertrieben, derfelben wieder ju Denn er brachte es ben bem Soch: rucfgestellet murde. wurdigsten Furft Paris dabin, daß Sochselber fich biefet gerechten Sache annahm, und fowohl ben bem papfili den

## Vom Jahre 1582, bis auf das Jahr 1682, 131

den Stuble b) als am faiferlichen Sofe besagte Burud: stellung auswirkte. Mit einem Worte, Abt Albert war ein allgemeiner Bater ber Urmen, Wittwen, und Baifen, benen er alle Jahre einige 100 fl. an baarent Gelbe und noch überdas an Wein, Getreid, besonders ben Rloftern ber Bettelmonche einen unglaublichen Uns theil ausspendete; und bennoch nahm bierben bas Bere mogen unfere Kloftere nicht im geringften ab, fondern die Vorsehung Gottes vermehrte folches vielmehr auf bas munderbarefte.

a) Diese Urtunde steht in unserer Chronick Fol. 541.

ct,

de

1, 5

gil.

96

10

b) Das beswegen erlaffene Schreiben des Sochwurdiasten Erzbischofs Paris an Papit Urban ben VIII. ift in unferer Chronick Fol. 543 mertwurdig ju lefen. fonders verdienet hier angemerft zu werden, daß Sochfte gedachter Fürst, nebst ber gnadigften Achtung, die er gegen unsern Orden trug, auch noch den heil. Rupert für einen Benediftiner : Mondy hielt: benn er brudt fich in diesem Schreiben also auß: = = = quod, (praefatus nimirum D. Abbas Corbeicensis) nobile membrum divi Benedicti sit ordinis, cui ego me, cum mea metropoli, plurimum debere lubens merito fateor; id enim (NB.) vitae, institutum fundator et patronus Ecclesiae nostrae S. Rupertus nuit &c.

Der hochwurdigfte Furft Paris ernannte zwar be: arbeitet febr reits im Sabre 1629 unfern Abt Albert aus einem befons vieles jum dern Zutrauen, mundlich jum Generalvifitator, oder all Beften uns gemeinen Untersucher aller Manns und Frauenklofter Orbens. unseres heiligen Ordens in dem ganzen falzburgischen Kirchensprengel; da aber Abt Albert dieses beschwer: liche Umt im Jahre 1631 von sich abzulehnen gedachte, wurde er in dieser Burde, Die er 12 gange Jahre befleis (3) 2

Dete.

bete, nicht nur bestätiget, sondern ihm folche auf ein neues vermittelft eines gnabigften Defrets aufgetragen, 2) Es hatte unfer Abt bierben eine fo uneingeschrankte Be walt, daß er in allen Klöstern in bem, was die Bucht und Regel betraf, nach Erfoderniß der Umftande will fuhrlich anordnen konnte, und bem Sochwurdigsten Erg bischofe biervon nur mundlichen Bericht erstatten burfte. Es ift leicht zu erachten, wie baufige Reisen, Arbeiten, und Berdruglichkeiten bamit verbunden gewesen, beret ungeachtet Abt Albert aller Orten die allgemeine Bucht, Beobachtung ber Megel, und bruderliche Liebe, wie benn auch ben den Wahlgeschaften ber Hebte, welchen er faft jederzeit benwohnen mußte, die Einhelligkeit, und allie tigen Rugen ber Kloster zu befordern, und zu erhalten Besonders ließ er sich die Ehre, und ben guten Suchte. Ruf derfelben bestens angelegen fenn; nahm ihre ver brußlichen wie die gunftigen Geschäfte über fich, und that für fie, wie fein Unfeben und Achtung ben großen gur ften, und hohen Standespersonen nur immer vermochte.

Sehr viele Erlauchte Hochwürdigste und Hochwürdige Derren Aebte unsers Benediktinerordens bemerken zur größten Bestürzung ihres eifrigsten Geistes, daß unt ser Orden in Deutschland in der Art der Reidung, in den geschornen Köpfen, und übrigen Gebräuchen und Be, obachtungen der heiligen Regel dermassen unterschieden wäre, als wenn er nicht einen, sondern mehr andere Orden ausmachte; wie auch, daß schon in denselben zeit ein reissende Wölfe den Gütern und Klöstern also nachtelleten, daß viele Stifter entvölkert wurden, und entweder in die Klauen der Irrlehrer, oder in die Hauen der Irrlehrer, oder in die Hande ihrer neidischen Feinde geriethen. Um also diesen schallichsten Uebeln zu steuern, den Ausstahm der hohen Schule Salzburgs zu befördern, dergleichen in andern Ländern

landern einzuführen, und die Ehre unfers beiligen Dre bens wieder herzustellen, und beständig aufrecht zu erhalten, entschloßen sich bochgemelbte Mebte eine allgemeine Bereinigung famtlicher Klofter Deutschlands, und gleiche sam eine vereinigte Versammlung aufzurichten, welche unter einem gleichfalls allgemeinen Dberhaupte, und unter ber gleichformigen Bucht, Lebensart, und Sagung follte regieret werden. Bur Bollführung biefer Abficht erbielten fie fowohl von bem papftlichen Stuble, als auch von Gr. Majestat Raifer Ferdinand bem II; wie auch von andern großen Fürsten des Reichs die Erlaubniß, in Regensburg einen Busammentritt vorzunehmen, wels der denn auch im Jahre 1630 ju Ende des Weinmos nates vor fich gieng, wo vorläufige Ueberlegungspunkte verfaffet murben. Diefe Punkte aber batten fo viele Schwierigkeiten, daß fich die damals versammelte Berren Aebte folche nicht zu entscheiben getrauten, sondern zu reiferer und grundlicherer Untersuchung berfelben eine allgemeine Berfammlung, mehrmal nach Regensburg ausschrieben, und die übrigen Aebte beriefen, daß fie im folgenden 1631 Jahre ben 20ten Janner entweder in Perfon, ober durch Bevollmachtigte erscheinen follten. Unfer Abt Albert wurde gleichfalls zu befagter Berfamme lung eingeladen und wohnte berfelben wirklich ben; wie vieles aber, und mit welchem Gifer er in diefem Beschafte jum Rugen des gangen Ordens gearbeitet, und was ihm hierben fur verschiedene Geschafte aufgetragen wurden, kann ich Kurze halber nicht umständlich anführen; b) und also hievon mehr nicht fagen, als daß, obschon nicht die meisten, boch einige ansehnliche Sochwürdigste Bis schöffe und Ordinarien die vorhabende allgemeine Bereis nigung sämtlicher Benediktinerklofter Deutschlands nicht jur Wirklichkeit gebeihen ließen, fondern, weil fie in ders felben einen Gingriff in ihre hochften Rechte verborgen ju fenn glaubten, vollkommen zertrennten, und vereitelten. (ileich) (3) 3

Gleichwie aber ber Sochwurdigste Erzbischof Paris, fo wohl aus besonderer Reigung zu unferm Orden, als auch zur Fortpflanzung ber hohen Schule Salzburge nichts To febr, als eine folche Bereinigung gewünschet batte, fo war Sochfischer ber erfte Urheber, daß fich wenigstens unfere Ordenstlofter feines Rirchensprengels vereinigen, und eine besondere Versammlung errichten follten. Diefe bochfte Willensmeinung wurde burch ein erlaffenes boch fürstliches Defret c) allen hieher gehorigen herren Ueb: ten eroffnet, und fo weit befolget, daß noch in diefem Jahre 1636 die Aebte geschickte Manner aus ihrem Konvente nach Salzburg schickten, welche mit unserm Abte Albert neue Sagungen, ober auf Diese schon feinere Beiten Schickliche Erklarungen unserer beiligen Regel ver Machdem ber Hochwurdigste Kurft Paris diefe Sagungen gut geheiffen hatte, mußte fie unfer Mbt Al bert im Jahre 1640 ben übrigen Mebten zur Ginficht und Ueberlegung gufenden; worauf bann im Jahre 1641 ben 26 Maymonates Höchstgebachter Erzbischof alle un fere Hebte feines Rirchensprengels burch ein gnabigftes Genbichreiben d) hieher berief, welche auch den oten bes Winternionates darauf gehorsamst erschienen, und unter dem bochften Schufe bes Hochwurdigften Furften Die falzburgifche Benediktiner Berfammlung ober foge nannte Congregation errichteten, wie fie noch bis auf Die heutige Stunde aufrecht ftebet, und beffen Sahungen, foviel es die menschliche Schwachheit zuläßt, un verbrüchlich fortgehalten werden.

a) Vid. in nostro Chronico Fol. 546. num. XXI.
b) Berlangt jemand diese weitschichtige Handlung einzufeben, der beliebe unsere Chronick a Fol. 547. et num.
XXIII. zu durchlesen.

e) Das Hochfürstl. Defret ist unserer Chronick Fol. 552.
d) Blie auch das ermähnte Cendschreiben Fol. 553. eins gerücket.

Gleich

## Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 135

Bleich in dem erften Jahre, nehmlich 1626, in welchem Abt Albert zur Abten gelangte, erhob fich in Unternint Betreff unfers Pfarrrechts eine Streitigkeit, welche die Rlofter muts zween herren Stadtfapellane erregten; fie murde aber liche Sact. burch bas Sochwurdige Konfistorium dabin verglichen, daß unfer Klofter auf ewig befugt fen, allen Bedienten und leuten, welche fich innerhalb des Gotteshauses oder der Rloftermauern, befinden, durch einen Priefter vom Konvente die beiligen Saframente der Wegzehrung, und legten Delung bargureichen, auch berer Rorper zu beerdis gen, ohne gedachte Kapellane benzuziehen; doch follte eben dieses auch zur Pestzeit gescheben. Singegen aber follen die Stadtkapellane auch unfere Bediente, wenn fie auffer ben Rloftermauern wohnen, mit ben Geheims niffen der Sterbenden verseben, und ihre Leichen gumt Grabe begleiten; und nebst bem berechtiget fenn, gur ofterlichen Zeit die Beichtzettel unferer Bedienten und Innwohner von dem Kloster einzufordern. a)

H

1

1

Bis auf diese Zeiten waltete noch immer wegen der 30 Kässer Weins, welche uns das allerdurchleuchstigste Erzhaus Desterreich zollfren auszusühren vergönnte, ben den allbortigen Jollamtern ein Misverständnis ob; solches nun endlich aufzuklären, erwirkte Abt Albert an dem kaiserlichen Hofe eine ausdrückliche Bestimmung des befreyten Weins; welche Se. Majestät Kaiser Ferzbinand der II. nebst der Bestätigung der Jollfrenheit auf ein tausend fünfzig Enmer, vermög einer Urkunde unter dem oten des Wintermonates im Jahr 1630 seste seite; allerhöchst dessen glorwürdigster Sohn und Thronfolger aber Kaiser Ferzbinand der III. den 14ten des Weins monates im Jahre 1637 durch einen neuen Bestätigungsbrief abermal bekräftigte.

Obgleich Abt Albert kein Monch unsers Klosters war, so machte sich bennoch sein immer wirksamer (3) 4 Fleiß

8

100

Rleiß in unfern Alterthumern, und Schriften bermaßen bewandert, daß er im Jahre 1646 ein Berzeichniß al fer Mebte ju St. Peter, von dem beil. Rupert an bis auf feine Zeiten im Drucke berausgab; ber Sochwurbigfte Kurft Paris trug an diefer Arbeit ein fo gnabige ftes Belieben, baß Sochftselber bem Sochwurdigen Ber faffer, um dem Werkchen ein besto glaubwurdigeres Unfeben zu geben, befahl, alle in Diesem Berzeichniffe angeführten Urkunden, Sandschriften, und Briefschaf: ten einen offentlichen Motarius einsehen, und von bemt felben, daß fie acht befunden worden, bezeugen zu laffen. c) So wie Abt Albert die allerseligste Jungfrau, und Gottesmutter Maria jederzeit mit inbrunftiger Un-Dacht verehrte, also beeiferte er sich auch deren Berehrung zu erweitern, und diefer allerbochften Simmelskoniginn noch mehrere Diener und Pflegkinder anzuwerben; wel ches also geschah, daß Abt Albert im Jahre 1030 Die berühmte und alteste Erzbruderschaft des beil. Carmeliter : Scapuliers ben uns ju St. Peter einführte, Die ben den noch eifrigen Glaubigen unferer Stadt eine folche Undacht erweckte, daß in berfelben taum eine Person zu finden mar, Die nicht ihren Ramen in bas Bruderschaftsbuch eingeschrieben, und das heil. Scapulier an ihre Schultern gehanget batte. Denn unfer altkatholisches Salzburg lebte damals noch nicht in den aufgeklarten Zeiten, wie leider jest, wo man fich es jur Ehre machet, bergleichen gottselige Bundniffe ju verhöhnen, und ihre Zeichen, so man zu tragen pflegt, mit ben schandlichsten Spottwortern zu beschmußen. Im folgenden Jahre 1631 den 2ten des Uprilmonates erhielt ferner unfer Abt Albert von dem hochwurdige ften Erzbischofe Paris die Erlaubnif, auch die Erzbru berschaft des beil. Rosenkranges zu errichten; die aber bernach, nachdem ber akademische Saal aufgebauet war, von St. Peter in die Bochfürftl. Universitat ver febet

### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 137

feget wurde. Diefe benden Bruderschaften werden bis jest noch, unerachtet alles argerlichen Gemurmels bos: bafter Pharifaer, mit großem Zulaufe mabrer Chriften auf bas eifrigste fortgefeget. d) Unfer Rlofter befand fich bisher mit febr vielen Stiftungen überhaufet, berer Einkunfte an fich felbst schon febr gering, und gar felten ber aufgetragenen Burbe angemeffen maren; bas ber wunschte unser sorgfaltigster Ubt Albert ofters, daß folche einmal in etwas konnten eingeschränket wer: Bu diesem Ende erließ er an ben Dochwurdigsten Erzbischof Paris eine unterthänigste Bittschrift, Bochst felber mochte erlauben, daß nicht nur die Jahrtage uns serer Klosterkirche, und der Pfarrkirche Abtenau, sons bern auch iene, welche die 2B. B. E. E. D. D. Frans sistaner von uns ichon übernommen hatten, vermindert, und abgeandert murden; wie auch, daß wir die Jahrs tage ber St. Margarethens : Rirche im Gottsacker in unsere Kirche verlegen durften. Diese gnabigfte Bes frenung wurde benn auch im Jahr 1653 auf benge-brachte grundliche Bewegeursachen unter biesen Bebingungen ertheilet, daß wir, Erstens jener Stifter, von derer Ginkunften nichts mehr bewußt fen, in den beil. Meffen täglich eingebent fenn; und Zwentens, hinfuro, laut des Berboths, fo Papft Urban der VIII. im Jahr 1625 ergeben ließ, ohne Verwilligung bes Ordinarius feine ewige Stiftungen mehr annehmen follten. Dieses gieng Abt Albert mit den P. P. Franziskanern einen Bergleich ein, vermittelft beffen fie anftatt ber 19 Meffen, und 57 Tobtentaggeiten, Die fie vorbin ver: richteten, in Butunft alle Jahre fur unfere Stifter 250 Meffen lefen, und 12 Bigilen bethen follten, für welche Burbe ihnen das heut noch gewöhnliche Ulmofen beduns gen murbe. e Much wurde unter biefem Abte unfer Rirchweihfest auf ben 2ten Sonntag bes Weinmonates festgefeßet.

2) Dies

gefucht.

- a) Diefen Bertrag lieft man in unferer Chronid Fol. 5447
- b) Die auch bende faiferliche Frenheitebriefe Fol. 555.
  - c) Nicht minder besagtes Zeugnif Fol. 556.
- d) Die Erzbruderschaft bes heil. Scapuliere wurde ans. fangs nicht feverlich eingeführet, fondern und nur je berzeit auf bren Sahre von den D. D. Provincialen der Carmeliter zugelaffen; bis endlich im Sahr 1625 ber damalige Ordensgeneral und die vollkommene Ers laubniß, und Ginverleibung mittheilte. Das Sochfürftl. Defret wegen Ginführung der Rofenfrang=Bruderfchaft befindet fich in unferer Chronick Fol. 546. Sieher ge borte auch, mas Albt Albert ben ben Grabftatten des beil. Ruperte, und des heil. Bitale unternommen hats te, worvon aber in der Geschichte dieser benden Schute beiligen bas Erforderliche schon gemeldet worden.
- e) Die befregen an und ergangene Ronfistorialbefehle gets get unsere Chronick Fol. 550. et 560 por.

Wenn schon unser Albert ein von Gott gefegnes

Birbter, und in allem beglückter Abt ju fenn fchien, fo mit uw verbitterten ihm boch manche widrige Zufalle bie Tage terfcbiebli. den Drang, feines Lebens. Denn im Jahre 1636 überfiel im Mufalen beim gustmonate unfere Vaterstadt Salzburg eine so gewals tige Peft, die fast den dritten Theil ihrer Ginwohner erwürgte. Die Schulen wurden gesperret, die Lehrer entflohen, und mit gröfter Gefahr ber jungen Religies fen ergrief auch bie Peft ben Sausknecht bes Konvikts. Die Vorsicht unsers Abt Alberts schuste unser Rloster, in welchem alsogleich die Thore geschlossen, und fein Mensch, als in der Frube jum Umte eingelaffen wurde. Die Meffen las man nur in ben obern brey Altaren, und die Beichtstuble waren gegen die Thuren bes Kreußganges fo gestellet, daß man nur durch ein Glasfenfter Die Buffenden anhorte. Die Bedienten, Sanger, Roche, der Richter, und Organist wohnten in dem Rlofter, und wurden aus demfelben nicht gelaf fen, 17 SOLL NIE

i

1

k

h

i

ţ

ħ

400

### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 139

fen, als wenn sie alle zusammen einen Spaziergang. machten, und zwar fo, baß, wenn jemand aus ihnen fich in ein anderes Saus begeben follte, fie nicht mehr eingelaffen murben. Der Sochwurdigfte Furft Paris wich felbst ber Seuche aus, und hielt sich in Bellbrunn, oder zu Unif auf. Albe Albert verblieb gang unerschrocken mit feinem Konvente in bem Klofter; und ba der Seelforger in Gredigg aus Furcht beimlich entfloh, ward er genothiget, einen Mitbruder von uns, den P. Walter Joch, der sich zwar felbst hiezu anerboth, dabin auszuseken. Auf obgedachte Art war St. Peter 36 Wochen lang verschlossen, bis endlich diese wuthende Pest, welche einige 1000 Menschen dabin raffte, fich wiederum legte. Unter benen Gangern, welche bie wunderbarliche Vorforge Gottes in unfern Rloftermau= ren erhielt, befand sich auch unser Abt Amand, ber Nachfolger des Abts Albert, welcher als ein Singknab von 12 Jahren in einem Brauhause ber Treibgaffe feinen Aufenthalt batte, welches bald barauf fast ganz ausstarb.

Nebst dem hatte sich schon damals das schwedische Kriegsseuer entzündet, welches eine ausserordentzliche Theurung verursachte; zumal in dem uns benachbarten Herzogthume Baiern, welchem wir Salzdurger immer unsere nothwendigste Nahrung mit dem größten Danke zugestehen mussen, alle Aecker und Felder durch die Feinde verwüstet wurden, und noch über das in Salzdurg sich eine erstaunliche Menge der aus andern Ländern Vertriebenen aushielt, daß also das Schaff Korn 38 fl. so man zwen Jahre zuvor für 3½ Gulden kauste, und das Schaff Weißen 48 Gulden kosten. Es war zwar unser Kloster durch die vorsichtige Veranstatungen des Albes Albert mit einem hinlänglichen Vorzathe des Setraids versehen, welches man, ohne Wurder,

cher, um einen theuren Preis hatte versilbern konnen; boch machte sich unser fromme Abt hieraus ein Gewiß fen, und da er zugleich auf die etwann noch kunftigen Zeiten gedachte, verkaufte er fast nichts, oder nur etwas weniges, und dieses um einen geringen Werth.

Welchen Schrecken und Kummer das allezeit sorge fältige Vaterherz unsers Abt Alberts mabrend bes fo lange baurenden Kriegs fühlte, kann man fich leicht vorstellen, indem Salzburg niemals sicher war, ob es nicht auch bas Schicfal ber umliegenden lander werde zu befahren baben, in welchen die Grausamkeit ber Waffen alles in Grund und Boden verheerte, und ihre Ginfaffen, ohne Rudficht eines Standes oder Murde, gleichsam in bas Glend, und in ben Bettel austrieb. Doch hat es unfer geliebtes Vaterland nach bem barm bergigsten Schuße des Allerhochsten lediglich den weiser ften Vorkehrungen ihres Hochwurdigsten Fürsten Paris unaufborlich zu verdanken, daß es von allen feindlichen Unfallen, obschon dieser Krieg 30 Jahre lang hartnas dig fortgefeget murbe, allezeit fren verblieb. Bochftderfelbe, ber die bevorstehende Dubfeligfeiten mit Ablers: Mugen vorhersab, ließ sich niemals bereben, mit den andern Furften und Sauptern bes Reichs, ber fogenannten lige, ober bem Berbundnig benzutreten; fondern er beveftigte feine Sauptstadt Salzburg, fo vorher ein fast offener Ort war, wie auch die Hohe Befrung mit Ballen, und Graben; verficherte bie Grangen mit wehrhaften Daffen; a) bewaffnete nebft einer großen Ungahl ber angeworbenen Mannschaft, Die Schiffleute, Jager, und Feuerschußen; und verfah das Land mit einem beträchtlichen Vorrathe an Lebens Und weil diefer gottfeligste Furft und Kriegemitteln. wohl wußte, daß, wenn ber herr die Stadt nicht ichu Bet, jener umfonst mache, der fie butet, so murben, auf

I

6

ne

01

ge

fte

fer

bo

h

6

W

in

Y

jal du

ħ

h

### Vom Jahre 1582, bis auf das Jahr 1682. 141

auf bochften Befehl, fo lange biefer Rrieg bauerte, in ber Kathebralkirche, und in allen Klostern vor dem Soche amte die fieben Bufpfalmen alle Tage laut bergebetbet; offentliche Bitt: und Umgange angestellet, ben welchen Erzbischof Paris bas uralte marianische Gnadenbild zu Altenotting, welchen koftbarften Schaß man auch hieber fluchtete, felbst umtrug, und mit entzuckter Undacht an feis ne Bruft brudte. Much ergieng an alle Priefter die Berordnung, daß fie, in dem beil. Degopfer, und ubris gen frommen Uebungen um die Abwendung des gottlis den Rachfeuers eifrigft bitten follten. Allein unfern bes ften Abt Albert bruckten nicht nur die allgemeinen Plagen. sondern es betrafen ibn auch besondere Unglucksfälle; nehmlich, ba im Jahr 1640 unsere Kapelle in Muhlborf abbrannte, Die er mit vielen Roften wieber auf: bauen mußte; und als im Jahr 1645 die fiegenden Schweden in Desterreich streiften, welche alle unsere Weinberge ju Rrembs bergeftalt verderbten, daß wir in diesem Jahre bievon gar teine Weinlese hatten. Um meiften drang unferm Abte in feinen legten Lebens: jahren recht empfindlich zu Gemuthe, ba er fah, baß bie Zuneigung feiner großen Gonner und Freunde alle mablich zu erkalten anfieng; und weil er ben Berluft ber Gnade und Bewogenheit in verschiedenen Umftanben fattsam fublte, murbe er bergestalt betrubt, und schwermuthig, daß er fich im Jahre 1653 entschloß, fich ber Abten ju St. Peter ju begeben, und in fein Rlofter Ottobeuren wieder zurudzukehren. Es ift noch der Auffaß vorhanden, b) ben er dießfalls an das Sochwürdige Konfistorium verfasset hatte; jedoch tam Diefer Entschluß nicht zu seiner Musführung, welches vermuthlich feine geistlichen Gobne werben verbindert haben.

<sup>2)</sup> Die Paffe, welche Furst Paris au feine Landsgrangen fette, find folgende: als gegen Stepermark der Pag

an der Mandling; gegen Throl, die Paffe, Strub, Rniebas, und Luftenftein ben Lofer; und gegen bas Gebirg ber berühmte Pag Lueg ben Golling, beffen Lage gleichsam die Ratur felbft beveftiget. Diesen habe ich auch noch die andere Gebaude, welche Sochstgedachs ter aufführte, benfeten wollen; nehmlich den angenehmen Garten und Luftichloß Mirabell; die zween hoche graflich-lodronische Pallafte nebft dem anliegenden Garten; das Frauenflofter St. Claraordens, worvon gwar ber Urheber ein falzburgischer Landmann Friedrich von Grimming war, welcher, als er Rupuginer murbe, biers ju 5000 fl. vermachte; bie erften Monnen famen von dem Klofter Loretto zu Landshut, welche fich in ben Rriegszeiten nach Salzburg fluchteten, und bas neu erbaute Rlofter ben igten bes heumonates im Sahr Ferner baute Surft Paris hingu, die 1636 bezogen. 3 Rapellen, als Maria Loretto, Maria Detting, und Auch das Sochadeliche Stift Ron-Maria Ginfiedel. nenberg allhier hat diefem Furften, Bochftdeffen Stiefmutter eine eifervolle Aebtiffin allba war, bas Gebaus be des obern Stodwerks, oder Schlashauses nebft dem Refektorium oder allgemeinen Speiszimmer zu verdans Duckers Chronid, und P. Sanfin Germ. S. Tom. II. Fol. 781.

b) Diefe erbauliche Schriftverfaffung enthalt unfere Chres nia Fol. 559.

Socimir: digften Eru bischöfen lebte,

In bem Zeitalter unfere Abte Alberte faß ber bie: tind nacht her fo ofterwähnte Dochwurdigste Furft Paris im vollen dem er uns her fo ofterwähnte Dochwurdigste Furft Paris im vollen ter meen Schimmer feiner glorwurdigften Regierung auf dem er habenen Stuhle der Kirche Salzburgs, Sochstwelcher bem geistlichen und weltlichen Staate eherne Denkmaler Denn nebst allem bem, feiner Großmuth zurudließ. was bisher schon angeführet worden, verehrte Er fur; vor feinem Ende dem Hochwurdigen Domfapitel 40000 fl. und machte bemfelben zugleich mit Genehmhaltung bes papftlichen Stuhls im Jahre 1628 eine Stiftung, baß, anstatt des damals ublich gewesenen Spoliums, vermoge Deffen die binterlaffenen Guter und Sahrniffe bes Ergbi**s**chofes

N

**Schofe** 

Baf

mirb

linfer

Mari

met (

1631

ton d

Eano

aus e

fer i

KIK

Konf

lett,

nehm

In .

unq

4400

Sur bie f

随

ber

帧

60

の一切

8

b

### Nom Jahre 1582, bis auf das Jahr 1682, 143

Schofes getheilet wurden, hinfur alle Jahre an bem Babltage eines jeden Fürsten einem anwesenden Soche wurdigen Domherrn 100 Thaler erfeget werden. linken Seite ber Domkirche führte er einen Altar bon Marmor auf, ben er ber allerseligsten Jungfrau Maria vom Schnee einweihete, und hinterlegte hierzu im Jahre 1637 ben 6ten Jenner ein Kapital von 150000 Gulben von beffen abfallenden Zinfen, 7500 fl. den eingeführten Canonicis, und daher genannten Schneeherren, welche aus einem Probste, ber jederzeit ein Bochwurdiger Doms berr ift, und 17 Beltpriefter befteben, follten befoldet werben; welche Begnadigung dermal die (Titl.) herren Konfistorialrathe genießen, berer Stiftungspflicht erfo: bert, daß fie in ber Rathedrallirche den zwenten Chor. nehmlich nach ben Domherren ausmachen, taglich an bem Altare ihrer Schuffrau die beilige Defe lefen, und den Bochwurdigsten Erzbischof ben den heiligen Sand-Der Soben Schule allhier schenkte er lungen bedienen. 44000 fl. jur Erhaltung zweener offentlichen Lehrer bes Ferner begnadete Sochstgebachter Fürst Burgerrechts. die hochlobliche Landschaft Salzburg mit einer willkuhr, lichen Schankung von 200000 fl. auch ist bochstselber ber milbreichefte Stifter zwoer Erziehungsschulen, nehm: lich eine über ber Brucke, so das Marianisch Lodronische Collegium beift, und den Titen des Berbstmonates im Jahre 1645 auf 8 studierende Knaben, Die Die Erstae: burt des Hochgräflichen Hauses von Lodron vorzustellen hat, gestiftet wurden. Die zwente ift bas Rupertinische Collegium, ber Pfarrkirche gegen über, so auf 12 solche Rnaben, berer 6 die zwente Geburt ermelbter Grafen, und 6 die lobl. Salzburgischen Landsstände erkiesen, ben 22ten des Berbstmonates im Jahre 1653 errichtet wurde. Demungeachtet hinterließ Er bennoch einen betrachtlichen Schaf an Baarschaft. Gott felbst wollte gleichsam bas Ungedenken bieses unvergleichlichen Fürsten verewigen, indem

201

ir wu

plegt.

1) 2

m

au

fic

dig Di

m

heang

light

ini In I

in q

16

tit d

in

如

神 神

W

in the

10

西南

1

indem ihm bas unschäßbare Blud vorbehalten war, ben berrlichen Bau ber weltberühmten Kathedralfirche ju pollführen, und folche in Gegenwart ber bochften, und ansebnlichften Gafte im Jahre 1628 ben 25ten bes Berbstmonates mit einem aufferordentlichen Pracht fener: Endlich neigte fich diese große lichst einzuweihen. \*) Conne, welche den Erdfreis unfers Baterlandes in das 34fte Jahr beleuchtete, erwarmte und ernahrte, ju ib rem unwiederkehrlichen Riedergange, ba der Sochwur-Digfte Fürft Paris im Jahre 1653 den 15ten des Chrift monates auf feinem Sommerschloße Mirabell, bas et nicht jur Ergogung, fondern nur Gefundheitshalber bes wohnte, an der Bafferfucht int 68ften Jahre feines Alters gottfelig und fanft in bem herrit entichlief. Geine Fürstliche Leiche wurde ben 22ten Monatstag barauf in gebührender Trauerordnung unter der Ruppel des new gebauten Doms bengefeget, dabin ber Sochitfelige, wie auch zur Universitätsfirche, einen erträglichen Jahrtag Die aufrichtigften Ebranen, mit welchen bas gange Salzburg feine gefegnete Urne befeuchtete, und ihre angestellten Gebethe zu Gott, um diesen empfindlichsten Berluft zu erfegen, mehr und mehr anflammeten, wurben den 3ten des Hornungs im Jahre 1654 durch die vorgegangene einhellige Wahl wieder abgetrochnet, welche ben damals Sochwurdigen Dombechant, herrn Guido: balb, Grafen von Thun, als rechtmäßigen Landesherrn erklarte, deffen uraltes Stammhaus ber Rirche und dem Staate Manner vom erften Range, und eines unver Höchstgedachten Fürsten, welklichen Ruhmes gegeben. welchen ber papstliche und faiferliche Dof megen feiner aufferordentlichen Gemuths: und Bernunftegaben ver: ehrte, zählte Papft Alerander ber VII. auf Ansuchen bes R. Leopolds den 7ten des Marzmonates im Jahre 1667 feinem gepurpurten Furften als Kardinaspriefter ben; weil Er aber in Person niemals nach Rom fam,

## Vom Jahre 1582. bis auf bas Jahr 1682. 145

so wurde Ihm der Titel einer Rirche noch nicht bens. gelegt.

\*) Die Beschreibung bieser feverlichen Einweihung kann in Duckers Chroniek Fol. 292 nachgelesen werden; aus welchem ich auch, und ebenfalis aus dem P. Gansstig, die merkwürdigsten groffen Thaten des Hochwürsdigten Fürst Paris gezogen. Dücker schreibet, daß Hochstgedachter niemals unterließ, für jeden, auch den geringsten seiner Diener, eine Seelenmesse zu kesen. Weiter will Dücker, daß ein Jahr vor dem Tode dies ses Fürsten ein trauriger weißer, jedoch dunkler Kometsstern erschienen sen, der einem Todtensopse, mit etwas wenigen Haaren, nicht unähnlich gewesen wäre.

1

Der neuerwählte Sochwürdigste Fürst Guidobald bezeugte zwar gleichfalls unferm Abt Albert feine gna- Berbiid & bigfte Gewogenheit und Achtung, welcher er aber boch bienfe. nicht lange genoß; benn bie Schwachheit bes annabenden Alters ließ ihn nicht mehr zu den vorigen Kräften fommen, and die Zubereitungen, und der schon wirklich gemachte Unfang eines neuen Hofgebaudes, so im Jahre 1656 veranstaltet murbe, und unferm Rlofter, wie die Folge geben wird, febr nachtheilig gemefen mare, beangstigten sein Gemuth bermaffen, baf ber Tod ben ihm gar bald einen Unfang nahm. Und bieß zwar ben isten Janner im Jahre 1657, ba unfer Abt an bem Festrage ber Beschneibung bes herrn ber hochfürstlichen Tafel benzuwohnen die Gnade hatte; ben welcher er über eine gewisse Speise, die die Walschen Cacearo nennen, einen Eckel bekam, und die fein schon geschwächter Magen nicht mehr verdauen konnte. ber er ben 2ten Janner, weil er feine Speis mehr zu sich nahm, bergestalt entkraftet war, daß er felbst feinen Beichtvater, ben bamaligen Schaffner P. Bernhard Molitor, ju fich berief, und ihm die Corge fur feine Seele übergab. Doch an diesem Abend wuchs bie Musz, ber St. Pet. Chr. 2r. Th. (R)

Arankheit an; und zeigte fich die Tobesgefahr, bag alfe Abt Albert mit allen Beilsmitteln verseben zu werben verlangte, und fich nach biefer handlung ben feinen be trubteften Gobnen auf bas gartlichfte beurlaubte. gten Janner aber Machts um 2 Uhr ftarb er unter in brunftigften Umfahungen bes Gefreußigten, und in Begenwart feiner Mitbruder, ben Tob ber Gerechten; nachdem er unferm Kloster 30 Jahre und 4 Monate Jang mit einem unvergleichlichen Ruhme vorgestanden, und in ber zeitlichen Wanderschaft fast 66 Jahre gu-Der entfeelte Korper, in welchent ruckgeleget batte. man ben ber gewöhnlichen Eröfnung auffer bes gufams mengezogenen Magens, und bes in etwas angegriffenen Milges alles gefund befand, wurde 5 Tage hernach mit bem ublichen Trauergeprange, fo ber hochwurdigfte Fürst felbst, mit bem Sochwürdigen Domkapitel und bem gangen Sofftaat ju begleiten gerubete, ju Grabe getragen, und nach geendigter Leichenrede, und abge fungenem Seelenamte in unferer Rlofterfirche vor bem Dochaltare eingefentet.



Amand.

iri

Gu



## SON DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTR

# Amand.

LXXI. Abt zu St. Peter.

Vom Jahre 1657. bis 1673.

Unter den Römischen Päpsten Alexander dem VII. Clemens dem IX. und Clemens dem X.

Unter den Fürsten und Erzbischöfen Salzburgs Guidobald; und Max Gandolph.

Unter den Römischen Kaisern Serdinand dem III. und Ceopold.

achdem unser Kloster zween merkwürdige Aebte abt Amand auswärtigen Stistern zu verdanken hatte, so wird einhele gieng, nach dem Hintritte des Abt Alberts, in der sie einhele Stadt die Rede, wer jest Abt zu St. Peter werden sollte; und dieß um so mehr, als unsern Konvente, ich weiß nicht durch wen? dren Männer von ausnehmender Fähigkeit vorgeschlagen wurden. Diese waren der Hochwürdige Herr Abt Michael von Michaelbenern; der Hochwürdige P. Alphons Stadelmaner aus dem Stiste Weingarten, damals Rektor, und Herr P. Rosman Miller von Seeon, d. z. Regent des Konvikts.

Arankheit an; und zeigte fich bie Todesgefahr, bag alfe Abt Albert mit allen Beilsmitteln verfeben zu werben verlangte, und fich nach biefer Sandlung ben feinen be trubteften Gobnen auf bas gartlichfte beurlaubte. 3ten Janner aber Machts um 2 Uhr ftarb er unter in brunftigften Umfahungen bes Gefreußigten, und in Begenwart feiner Mitbruder, ben Tod ber Berechten; nachdem er unferm Kloster 30 Jahre und 4 Monate lang mit einem unvergleichlichen Ruhme vorgeftanden, und in der zeitlichen Wanderschaft fast 66 Jahre gurudgeleget batte. Der entfeelte Rorper, in welchent man ben ber gewöhnlichen Erofnung auffer bes zufams mengezogenen Magens, und bes in etwas angegriffenen Milges alles gefund befand, wurde 5 Tage bernach mit bem üblichen Trauergeprange, fo ber Sochwurdigfte Rurft felbft, mit bem Sochwurdigen Domfapitel und Dem gangen Sofftaat ju begleiten geruhete, ju Grabe getragen, und nach geendigter Leichenrede, und abger fungenem Seelenamte in unferer Rlofterfirche vor bem Dochaltare eingesenket.



Amand.

Her

Sir.



### **BUNDANG NANG NANG NANG NANG NANG NANG**

# Umand.

LXXI. Abt zu St. Peter.

Vom Jahre 1657. bis 1673.

Unter den Römischen Papsten Alexander dem VII. Clemens dem IX.
und Clemens dem X.

Unter den Fürsten und Erzbischöfen Salzburgs Guidobald; und Max Gandolph.

Unter den Römischen Kaisern Serdinand dem III. und Ceopold.

achdem unser Kloster zween merkwürdige Aebte abt Amand auswärtigen Stiftern zu verdanken hatte, so wird einhele zieng, nach dem Hintritte des Abt Alberts, in der lie etwahle Stadt die Rede, wer jest Abt zu St. Peter werden sollte; und dieß um so mehr, als unsern Konvente, ich weiß nicht durch wen? dren Männer von ausnehmender Fähigkeit vorgeschlagen wurden. Diese waren der Hochwürdige Herr Abt Michael von Michaelbenern; der Hochwürdige P. Alphons Stadelmaner aus dem Stifte Weingarten, damals Rektor, und Herr P. Rosman Miller von Secon, d. z. Regent des Konvikts.

Bhilleday Googl

Allein, unfere Monche wollten nicht immer Fremblinge über fich herrschen laffen, sondern ihr frenes Wahlrecht wieder fortfegen, welches fie auch von dem Hochwurdigsten Erzbischofe Guidobald ohne Widerrebe erhielten. Bu diesem wichtigen Geschäfte murbe ber achte Tag bes Hornungs bestimmt, und an bemfelben von 19 Wählenden burch 12 Wahlstimmen der Ehr: wurdige herr P. Umand Dachler, ein Mondy unfers Rlofters, und damals offentlicher Lehrer der Gottesges lehrtheit im Sittlichen ermablet, welcher fich zwar aus einer ungeschminkten Demuth diefer Burde als ben uns wurdigften Schäfte, boch aber folche aus Beborfam ans nahm. Giner Der Sochfürftlichen Kommiffarien, nehms lich herr Balthauser Zauchenberger als Direktor bes Konfistoriums trug in einer zierlichen Unrede dem Meners wählten besonders dren Punkte vor, die den achten Charafter eines Abten ausmachen, nehmlich erftens, daß er alles mit Befcheidenheit; und zwentens nichts ohne Rathserholung unternehmen; und brittens allezeit bie Barmberzigkeit mit dem Gerichte vereinigen follte.

Den 20ten bes Marymonates barauf wurde Abt Amand in dem Mirabell von dem Hochwürdigsten Bir schofe von kavant, Mar Gandolph von Künburg bestätiget, und am folgenden Tage, als am Feste unsers Hereb. Erz vaters Benedikt von dem Hochwürdigsten Fürsten und Erzbischofe Guidobald selbst in unserer Kloskerkirche ein: gesegnet; Höchstwelcher, wie auch das Hochwürdige Domkapitel das Mittagsmahl zu St. Peter einzuneh: men geruheten. \*) Uedrigens war Ubt Umand, dessen Weltern nicht benennet werden, im Jahre 1624 den 20sten des Herbstmonates zu Reichenhall in Baiern gebohren, legte im Jahre 1642 den 31ten Augusts unter dem Abt Albert in unserm Klosker die Gelübde ab, stand im Jahre 1648 den 24ten des Christmonates als neugte weister

Dhisadby Goog

Dom

miter

purche f

Will C

hin:

& Gott

B

id :

6

It be

inter be

! Inici

anian anian

k fi

bi u

THE REAL PROPERTY.

200

THE PARTY NAMED IN

CON

湖市

Ser.

加

神原

to

h

## Nom Jahre 1582. bis auf bas Jahr 1682. 149

weibter Priefter bas erftemal am gebeiligten Altare; wurde hernach Movigenmeister und Subprior, lebrte zween Jahrgange bindurch auf ber Soben Schule allbier die Weltweisheit, und fieng daselbst im Jahre 1656 Die Gottesgelehribeit im Sittlichen, vorzulesen an.

\*) Die Sandlungen, welche gewöhnlichermaffen ben folchen : Bablgeschaften vorhergeben, und hernach folgen, finde ich nicht nothwendig benzusetzen.

18

Che und bevor noch der neuerwählte Umand als Abt bestätiget, und eingeweihet wurde, nehmlich ben Erbalt die 16ten bes Marymonates, begehrte er ben dem gnabigften bes neuen landsfürsten besonders vorgelassen zu werden; woben Sofgebaus er unter andern die Belegenheit nahm, von dem neu: angefangenen hofgebaube zu sprechen, und Gr. hoch: fürstlichen Gnaden wehmuthiast vorzustellen, wie durch die Sohe und lange deffelben unferm Kloster die frene Luft und die Lichter benommen; ber Garten, welcher ohnehin nur 40 Schuhe in der Breite, und 80 in der lange hatte, durch die, in solchem schon angefangene, Stiege fast vermuftet; Die Dienstbarkeit ber Ginficht durch die, gegen unsern Garten und Zellen angebrach: ten, Fenfter eingeführet, und überhaupt unsere Donche gleichsam auf ewig bargestalt eingeschranket wurden, daß sie durch die Fenchtigkeit des anliegenden Berges, und Beraubung ber gesunden luft entweder mubselige teute werden, oder, wie bisber, in ihrem besten Alter babin fterben mußten. Weiter trug Ubt Umand bem gnas bigsten Fürsten seine Gesinnung und ein Modell vor, vermittelft beffen diefes neue Bebaude jum groften Ru: ben des Rlofters konnte fortgeführet, und bennoch bie Sochfürstliche Absichten erreicht werden, wenn nehmlich die aufferliche. Gleichformigkeit dieses Baues mit der Dochfürstlichen Burg benbehalten, und noch barzu auf Kosten des Klosters hergestellet wurde. Diesem seste (R) 3

Rom

he Fü

Iman

in all

wang

1

Bache

Bola

ed da u mel

M;

動物

Brau

Fium

Merie

indut

Buf

Sun

ethan

hige

Den

tinh

tint.

Bian

Mht

h

w

m

in

in

Abe Amand noch ben, daß fich in Rudficht beffen bas Konvent von St. Peter besto leichter in einen Bergleichsweg bes befrenten Borrangsrechtes einlaffen burftez benn auf erfolgtes Absterben des Abt Alberts ließ der Sochwürdigste Fürst Guidobald unsere Mitbruder fra gen, ob fie fich nicht allenfalls bequemen konnten, mit bem Domkapitel einen Bertrag einzugehen, und bem felben ben den dffentlichen Umgangen den erften Rang abzutreten. Huf welches unfere Monche antworteten, daß fie einen folchen Bergleich nicht ausschlugen, ber unter gewiffen Bebingungen bem Rlofter gedeihlich mare, und fie berohalben ben ihren Rachtommlingen entschuldigen konnte. Muf biefen Bortrag bes Abt Umande verlangte ber Hochwurdigste Fürst von ihm, baß er ein Modell, und eine Zeichnung des Gebaudes ju Papier follte bringen laffen, mit bem Benfage, baß Hochstfelber dem gemachten Ansuchen nicht abgeneigt ware, jedoch diese Sache noch etwas reifer überlegen Rach bren Tagen, nehmlich am Feste Des mußte. beil. Josephs des Mahrvaters Chrifti, beffen machtiger Borbitte, und vaterlichem Schufe unfer Abt diese gange Ungelegenheit befonders empfahl, berief Hochstgedachter Fürst unsern Abt 2/mand zur Tafel, nach welcher Er ihn in die Zimmer über ben Schwibbogen, welche ber: mal an unfer Rlofter ftoffen, führte, und ihm befahl, Mbt Amand ers feine Gebanken beffer zu erofnen. flarte fich hieruber nur überhaupt und gang furg; wor; auf der allergnadigfte Furft in Begenwart des Damalie gen P. Rektors, und des P. Mathematikus, fich alfo aufferte: Weil ich denn die wahre Beschwerliche keit eures Rlosters einsehe, so finde ich keine Ursache, warum ich euch mit Vernunft dieses follte abschlagen konnen; ich schenke euch derog halben dieses nange Bebaude, samt allem ums liegenden Baugezeuge. Welche gnadigste Worte Dec

## Wom Jahre 1582. bis auf bas Jahr 1682. 151

ber Fürst dren und viermal wiederholte; unser Abt Amand aber mit vollkommenstem Vergnügen aufnahm, ihm alsobald zu Füßen fiel, und eine unendliche Danks sagung abstattete.

Unaussprechlich mar bas Krohlocken unserer Monche, welche fich durch diesen unverhoften Entschluß gleichsam aus bem Schatten bes Tobes befrenet faben; und baber auch ber Festtag unseres beiligen Erzvaters, an welchem Abt Umand geweihet murde, befto fenerlis cher; indem der Sochwurdigste Erzbischof Guidobald nach vollendeter Tafel die großmuthige Schankung Des Gebaudes, und ber hiezu in Bereitschaft liegenden Steine, Baume, Biegel, Ralle, und Sandes wieder ofters ers Diefes Hofgebaube murbe ichon ein Jahr hindurch fortgefeget, jedoch aber wegen eines begangenen Baufehlers wider unterbrochen, welchen eben die zween Baumeifter begiengen, die unferm Klofter gar nicht zus gethan waren, und bem Furften gegen baffelbe alles Wis brige einriethen, die auch wegen ihres Uebersebens bes Dienstes entfeget, hernach aber wieder, jedoch mit Berminberung ihrer Befoldung, zu Gnaben aufgenommen Da uns nun die gottliche Worficht durch fo wurden. wunderbare Wege ein neues Rlofter einraumte, fo mar-Abt Amand ben 24ten des Marzmonates abermal zu ber Sochfürftl. Tafel gezogen, nach welcher ber Sochs wurdigfte Furft unfern Abt verficherte, daß Bochftfelber jederzeit ein gnabigfter Gonner bes Abtes und feines Rlos ftes fenn wollte, weil nehmlich feine Rirche, und bie unf rige wahre Tochter bes beiligen Ruperts, als welcher bende gestift, maren: worauf Er ihm zugleich bas neue Bebaube wiederum schenkte, und die vorige Schankung be-Statigte.

Der erforderliche Schankungsbrief war noch nicht geboch mie errichtet, als der Hochwurdigste Fürst Guidobald den gebreetung.
(K) 4

Rot

hand

lifet I

100

115711

Shift

# g

Berra

Moat

M

miaff

mi R

Eben

Into

the !

nito

16

hafte

gug:

6, 1

ter

in i

mí

ind

M

1

10

wifers alte 5ten des Aprilmonates unfern Abt, und seine Monche

Werranges bes ichon einmal gethanen Berfprechens erinnern ließ, baß sie nehmlich mit bem Hochwürdigen Domkapitel megen bes Vorranges einen Vergleich eingehen wollten; und fle wurden ferner befragt, auf was Urt und Weise, und unter welchen Bedingungen sie diefen Vergleich vorzu nehmen gedachten. Die Umftande des geschenkten Bes baudes, und biefes Begehren des Furften verfette un fere Mitbruder in feine geringe Verlegenheit; fie be Schloffen also mit ihrem Abte, binfuro ben offentlichen Umgangen nicht mehr benzuwohnen, um auf folche Urt ibr altes Vorrangsrecht nicht zu vergeben, und wenige stens in dem Wesentlichen zu erhalten. 21bt 21mand berichtete Gr. Sochfürftl. Gnaben die Entschlieffung fei: nes Konvents, Sochstwelcher sich damals über folche be friedigte; allein bes andern Tags, weil der Kurft ent: weber feine Gefinnung felbst abanderte, ober biefe gu verandern von andern beredet murde, schickte Sochstderfelbe zween Kommiffarien nach St. Peter, welche un feren Konventualen die Ungufriedenheit des Furften ver melbeten, und sie zugleich auf eine andere Mennung und Entschlieffung bringen sollten; und welche ihnen anben bedroheten, daß Ge. Hochfürstliche Gnaden bie schon gemachte Schankung des Gebaudes widerruffen, und es fehr empfindlich aufnehmen wurden, wenn fie keinen ordentlichen Bergleich eingeben, und ihren Borrang nicht abtreten wollten. Es war aber da nicht um einen eiteln Stolz, oder eine eingebildete Sobeit zu thun, fondern um das verehrungsmurdige Alterthum unfere Rlofters zu behaupten, beffen auch noch so verachtete Monche ofterwähnten Borrang fchon 600 Jahre lang befaffen, und welcher ihnen ben wiederholten Streitigkeiten durch bie Vollmacht bes papstlichen Stuhles jederzeit war zu In bafiger Berfaffting aber waren erkannt worden. unfere guten, und bescheidenen Mitbruder fast nothge brungen,

hard by Google

## Vom Jahre 1582, bis auf das Jahr 1682. 153

brungen, aus zweien Uebeln das geringere zu mablen, und lieber noch, unter gewissen Bedingungen, den alten Vorrang aufzugeben, als sich der augenscheinlichen Gesahr auszusehen, daß das Kloster, als die Mutter des hohen Erzstiftes, wie es mehrere Fürsten benamsten, mit der

Beit ganglich aussterben, und abkommen follte.

Machdem sich unsere Monche zur Abtretung bes Borranges bequemten, fo wurde erft den 4. des Man: monates in ermelbtem 1657ften Jahre ber Schankungs: brief bes Hofgebaudes unter folgenden Bedingungen verfasset. Erftens, daß das angefangene Bebande auf Roften unfere Rloftere fortgefeget, und ber auffer: lichen Gestalt nach, nehmlich an ber Sobe, an bem langen Gange, ober Gallerie, an der Pforte, und 211; tane von Marmor, ber bochfurftl. Burg gegen über vollkommen gleichformig werde. Zweytens behielten sich Se. Hochfürstlichen Gnaden, und ihren Hochwurs bigften Nachfolgern bas unterfte Stockwert zu ebenem Fuße der lange nach jum frenen Gebrauche bevor, boch fo, daß im felben gegen dem Rreußgange fein Renfter oder Thur ausgebrochen werde; und auch gleichermas sen Drittens, den britten Theil des Gebaudes aber: mal nur der Lange nach, das ift den zwenten Wohn: ftod, ober die fogenannte Ballerie, und die nachst ans stoffende Schwibbogen, welche der Kurft aufbauen wird, bamit man von ber Residenz aus burch biese Bange in die Domfirche geben tonne. Die andere Balbscheide dieser vorbehaltenen Stockwerke aber, wie auch ber zwente und britte Wohnstock follen ganglich bem Konvente von St. Peter jum eigenthumlichen Bes brauch verbleiben, welches Viertens fein Bebaude, mit samt bem Dache für beständig zu unterhalten bat. Diese so bedungene Schankung begnehmigte zugleich das Hochwurdige Domkapitel mit Unterschrift und Petschaft.

Tags

Tags barauf als am 5ten bes Manmonates ber glich fich bas Hochwurdige Domfavitel mit unfern Mon: den wegen des bisber vor Sochdemfelben befeffenen Bors ranges, und zwar mit gegenwartigem Bewandtnife: weil das Konvente von St. Peter von Gr. Sochfürftl. Gnaden die großmuthige Schankung des neuen hofgebaudes mit Verwilligung bes Hochwurdigen Domtavitels erhalten, auch von Sochdemfelben unfer Rlofter, Orden, und die hohe Schule allhier mehr andere But thaten empfangen hatte, so will besagtes Konvent jum Zeichen der Dankbarkeit, und aus schuldiger Ehrfurcht, und gehorsamer Willfährigkeit eines so groffen Wohl thaters ben wurdigern Plat und Vorrang, welchen es Rraft ihrer alten Befrenungen und papftlicher Musspruche in den öffentlichen Umgangen, und andern Gottesdienst lichen Handlungen bisber immer vor dem Sochwürdigen herrn Domprobste, Dechanten, und übrigen Dombetren behauptete, nun fren abtreten, und fich beffelben auf ewig begeben, jedoch mit Vorbehalt nachstehenber Be: dingungen: Prftlich halt fich der Abt für fich und alle feine Nachfolger den Rang vor bem Sochwürdigen Dom: bechant in: und ausser der Domkirche, wie auch an allen andern Orten (die eigene Behaufung ausgenommen) für jest und allezeit bevor; bergestalt, daß er fur immer ben ersten Plas vor dem Sochwürdigen herrn Domprobst einzunehmen habe. Iweyrens behalten fich ber Abt, ber Prior, und bas Konvent für sich und ihre Nachkomm linge bas Recht und die Erlaubnif bevor, jahrlich am Seil. Fronleichnamstage mit den gewöhnlichen Paramen: ten, nehmlich mit einem Chorrock, und Rauch: ober Be: spermantel angethan, in ber Domfirche zu erscheinen, allda linker Sand, oder auf ber Epistelfeite die Bethe ftuble der Hochwurdigen Domberren einzunehmen, und ben dem wirklichen Umgange unmittelbar vor Sochdem: felben nach dem Pontificalkreug, wenn folches vorgetragen

(m 1

gir 1

mohn

high

Im!

ndet

Engl

mà!

feili

fánd

aut)

ting

felle

ober

wir

im

mf

her

fol bei

den wird, einber geben zu barfen. Drittens behalter wir uns bevor, daß wir sonst andern Umgangen benzuwohnen nicht verbunden fenn; ausgenommen ben dem Leichbegangniffe des Erzbischofes, ben Empfahung bes Papftes, eines Legaten jur Geite, bes Raifers, und ber andern bergleichen Fallen; wie auch ben bem fenerlichen Einzuge bes neuerwählten Erzbischofes in die Stadt; und ben Uebersegung bes Leibes, oder der Gebeine eines Beiligen: jedoch folle bierben, nach Erheischung ber Ums ftande, alles wie oben am Fronleichnamstage beobachtet Viertens verlangen wir, baß diese frene, merden, a) und willführliche Abtretung mit den angeführten Bedingungen und Vorbehaltungen fest und unverleglich folle gehalten werden; benn unfer Konvent behalte fich abermal bevor, daß, wenn die Hochernannten Sochwurdigen Domberren wider folche in Zukunft etwas einwenden, und unternehmen, oder es magen follten, unfere Monche in diefen ju franken; und wenn auf drenmalige Erinnerung hierinnfalls feine Abstellung er: folgen werde, fo folle biefe Abtretung ber alten Frens beit und bes Vorrangrechts abgethan, und nichtig fenn, und wir wiederum in den vorigen Befig des erften Rans ges eingeseget werden. Das Sochwürdige Domkapitel bingegen nahm alle angezogene Bedingungen, Musnahmen und Vorbehaltungen nicht nur allein an, sondern es gelobte und verfprach auch, unferm Konvente ju einer ewigen Erkenntlichkeit alle Jahre am Festtage des beili: gen Benedifts burch ihren Syndifus, ober, wenn biefer rechtmäßig verhindert mare, durch ihren erften Bes amten, acht Species Dukaten zu überschicken. b) Bleiche wie sich aber unfer Konvent vorbehielt, daß es, wenn Diefer Bergleich nicht punctlich gehalten murbe, in ben vorigen Stand wieder zuruck gesetzet werde, also behielt fich auch Hochbesagtes Domkapitel bevor, daß, im Falle wir darwider handeln, und nach beschehener brenmaliger ErmabErmahnung uns nicht befriedigen follten, fo follte it gleichfalls Die versprochenen 8 Dufaten ju erlegen nicht verbunden, ja fogar follte ibre Ginwilligung in Die ofterwahnte Schankung bes hofgebaubes ungultig und aufe Der Sochwurdigfte Erzbischof Buidobald bestätigte Diefen folcher gestalten geschlossenen Bergleich burch eine besondere Urfunde, in welche er ibn von Bort zu Wort eintragen ließ. c)

- 2) Die Leiche eines Sochwurdigsten Erzbischofes begleiten wir in unferm Chorhabit, ober Floden; Sochfiberen Einzugen aber pflegen wir nicht mehr benzuwohnen: Bor Alters, wenn alten Gemalden zu glauben ift, rits ten unfere Monche im Chorrocke und Rauchmantel mit. Die übrigen vorbehaltenen Rangegebrauche mer: ben beut noch in allen Staden genau beobachtet.
- b) Auch die Erkenntlichkeit, wie es bas Sochwürdige Domfapitel-immerfort zu nennen beliebet, wird am bes fagten Tage mit ber alt hergebrachten Ceremonie unfern Berren Mebten, welchen gemeiniglich ber Prior, und noch ein anderer aus bem Konvente benfigen, von dem Rapitel : Syndifus, im Mamen feiner boben Prins cipalen, bis jett alljahrlich überreichet, und zugleich biefer Bertrag wieder erneuert, und beftatiget.
- c) Der Schankungebrief bes hofgebaudes, wie auch ber Bertrag mit bem Bochwurdigen Domfapitel wegen bes Borranges, und beffen Beftatigunge : Urfunde leget uns fere Chronict a Fol. 569 et fegg, fo acht vor Mugen, wie wir diese Briefschaften ursprunglich in Sanden haben.

Alls nun diese Urkunde errichtet, und Abt Amand kubret ben versichert war, daß fo mohl die Schankung, als die gansen Rlo, versichert war, baß fo mohl die Schankung, als die Bauart nicht mehr wurde abgeandert werden, fo traff ferbau , nebst mehr er alle erfoderlichen Veranstaltungen zu dem neuen Kloftergebaude; und berief ofters feine Monche zusammen, mit benen er fich wegen aller vorfallenben Schwierigfei-

ten.

Bi

tet.

high

mi S

legte,

Net!

hen

Eirs ld t

hie bi

notes

Inf

Man

bit e Diffe

ben : tenn

min

und

tub

mp

fitt

M

ft

H

b

### Vom Jahre 1582. bis aufdas Jahr 1682. 157

ten, und nothwenigen Bautoften berathichlagte. Da beschloß man, jene Kapitalien, bie Abt Albert als eis nen Nothpfenning auf die hiefige bochlobliche Landschaft. legte, und die auch etwas über bie Salfte ben neuen Bau abzahlten, aufzukunden, bas fernere aber ber gottlichen Borficht beimzustellen. Abt Umand empfaht Dieses weitschichtige Geschäfte seinen Schusbeiligen, und las taglich am St. Ruverts Altare auf Diese Mennung Die beilige Defe: welcher benm Unfang eines jeden Donates alle Urbeiter und Bauleute benwohnen mußten. Muf folche Art wurde im Jahr 1657 ben 7ten bes Maymonates im Mamen bes herrn bas neue Gebaube, wie es bis auf biese Zeit noch unter ber erbarmensvollen Dbbut bes Allerhochsten bastebet, angefangen, welches ben meiften und groften Theil unfers Rlofters ausmacht; benn in ber Mitte gegen unfern Barten ift bas allges meine Speis: und auch bas Redzimmer; in bem untern, und oberften Stocke aber befinden fich recht schone, große und bequeme Bellen, ober Wohnzimmer, nebst weiten und lichten Bangen; bas alte, enge, und ungefunde Rlos fter bingegen murde ganglich abgebrochen, fo, bag man fest von bemfelben fein Merkmal mehr feben kann. Dies fer ansehnliche Bau tam in Zeit von 3 Jahren ichon alfo ju Stande, daß Abt Amand folden im Jahre 1660 ben Toten bes Marymonates mit einer Kenerlichkeit eine Denn, nachbem er in bem untern Gange ober Schlafbaufe zu Ehren bes heiligen Rabrvaters Chrifti, bem er biefes gange Gebaube wiebmete, eine Kapelle, und einen Altar bes beiligen Josephs errichtete, las er Dafelbst an beffen Festtage bie erfte Dege, und fegnete sodann mit gewöhnlichem Kirchengebrauche alle Bellen ein. Um aber biefem befondern Schußheiligen ein ewis ges Denkmal ber Dankbarkeit zu stiften, führte 21bt Amand ben gten bes Aprilmonates mit Ginstimmung des Konvents ein, baß alle Tage nach ber Besper ben erftge

erstgemelbtem Altare zu Spren des heiligen Josephs eine Litanen, welche noch in unsern Zeiten unausbleiblich sort gehalten wird, saut abgebethet werde; nebst dem ließ er in besagter Kapelle dem heiligen Nährvater Christi; und in dem mittlern Conventsstocke dem Hochwürdigsten Fürsten Guidobald Denksteine mit Innschriften einmauern. a) Im Jahre 1659, wurde erst jenes Gebäude unsers Klosters angesangen, so gegen der Kapitelse Schwemme steht, wo dermal im obern Stockwerke die Zellen für die Neulinge, und noch nicht zu Priestern gesalbten Monche, in dem untern aber der große Büchev saal sich besindet. Welches ganze sämntliche Gebäude im Jahre 1661 den 21ten des Angustmonates seine Volkständigkeit erreichte.

Ben Diesem kostbaren Rlosterbau führte Abt 26mand noch mehr andere Gebaube auf, als: im Jahre 1658 ließ er in bem Monchsberge einen neuen Weintel Ter, ben er ben 5ten bes Christmonates ju Ehren bes beiligen Petrus und Ruperts einweihete, aushauen, wober ein groffer Vorrath an Steinen zum Klofterbau Diente: und im Jahre 1659 baute er in unferer St. Beitsfirche vor bem Sochaltare eine besondere Gruft für unfere verftorbenen Mitbruber, Die vorbin in dem Rlos Sterfreugange zum Dachtheile ber Gesundheit ber Lebenben, gerftreut berum begraben lagen. Geichfalls murbe von diefem Abte ber Fußboben unferer Rlofterfirche mit Platten von Marmor bebeckt; bie 4 Altare St. Rus perts, St. Benedifts, St. Josephs und Maria an ber Gaule (neben ber Safriften Thure) errichtet; ein neuer Predigtstuhl, und gegen über ein Bethgemach, ober fo genamites Dratorium bes Fürften, und zwen andere flet nere ben ber großen Orgel gebauet. Die St. Marga rethsfirche auf unferm Gottesacker, Die St. Beitstapelle, und die fast eingefallene Einsiedleren des heiligen Marimus N

mis Gut

int Mu

वेश

18

grai

1)

6)

H

dd i

riba

m

the late

th

的

to

to

## Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 159

mus erneuerte er wiederum, und befahl in lehterer öftern Gottesdienst b) zu halten, und, um das Volk zu mehrerer Andacht aufzuwecken, wirkte er zu Rom, die Versleihung eines vollkommenen Ablasses aus. Dann versordnete er auch, daß eben daselbst an dem Fuße des Vergs die Kapelle der armen Seelen, wie es noch jeht zu sehen, besser ausgezieret, und die Todtenbeine ordentlicher einz gegraben wurden.

- a) Ermelbte zwen Innschriften, nebst noch andern ersehe man aus unserer Chronick unter Diesem Abt Annand.
- b) In biefer Einstebleren wird ben 17ten Merz das Eins weihungöfest mit Besper und Ante; und den 29sten des Christmonates eine heil. Messe gehalten.

Wie sehr sich Abt Amand beeisert, die Shre Gote tes und seiner Zeiligen zu befordern, läßt sich zwar schon in vielen aus dem abnehmen, was bisher gemeldet worden; doch städen die rühmet zugleich seine Gottseligkeit unser Kirchenschaß, tes und sein den er vermehrte, herausschmuckte, und bereicherte; bez ner Heiligkeit unstlich schafte er zwen kostdare. Gefäße an, in welchen die verehrungswürdigen Gebeine des heiligen Nuperts, und des heiligen Amands desto gebührender sollten aufbehalten senn. Die Grabstätte unsers heilgen Stifzters verherrlichte er, und befahl dieselbe an dessen Feststagen mit brennenden Lampen zu beleuchten.

Eine vorzügliche Shrenbezeugung befließ er sich seinem beiligen Namenspatron zu erweisen, indem er sich bemühete, dessen heiligen Leib aufzusuchen, den er auch im Jahre 1661 den 31ten des Marzmonates in einer Mauer unter dem Hochaltare zum größten Vergnügen sand. Dieser wurde mit gewöhnlicher Feperlichkeit erhoben, Anfangs in die Sakristen getragen, dann in eine Zelle des obern Schlasbauses gedracht (alls

QU

wo ihn ber Sochfürstliche Leibmedikus ordentlich jufame menfeste) und bernach in ber Schaffammer vermahret. Den 20sten bes Weimmonates geschab die fenerliche Hebersehung, ben welcher bas von Abt Umand abae fungene Sochamt, unter welchem Ge. Sochfürstliche Bnaden Erzbischof Guidobald, und einige Sochwurdige Domberren die beil. Def lafen, ben Unfang machte; nach biefem murben die beil. Gebeine von 6 Prieftern unfere Konvente, wegen übler Witterung zwar nur in unferm Rreußgange, berumgetragen, welche nebft allen Bruderschaften, Ordensgeiftlichen, Profesoren und der Domflerisen unfer Konvent, und bas Hochwurdige Domfapitel (bende in Rauchmanteln) und dann ber Sochwürdigste Fürst selbst mit bem gangen Sofftaat begleiteten. Sierauf wurde eine Ehrenrede gehalten, nach welcher man ben beil. Leib in dem Altare des heil. Johannes des Taufers benfegte, und endlich gab das ans gestimmte Lobgefang, Zerr Gott wir loben dich, (unter welchem in ber Bestung 50 Stude abgefeuett wurden) dieser Pracht ein Ende. Abt Umand gedachte gwar auch unferm beiligen Bital eine gleiche Ehre ju be zeugen; allein diefes gottselige Borhaben fam nicht ju feiner Wirflichkeit.

\*) Mehrere Kostbarkeiten, mit benen Abt Amand unsern Kirchenschaß bermehrte, erwähnet unsere Shronick nicht; wie sie auch hier nichts meldet, daß Abt Amand ben anderen Seitenaltar (Maria Bermahlung) zu Maria Plain errichtet hatte: nach Zeugniß des P. Sansty, Germ. S. Tom. 11. Fol. 831.

10 Da Abt Amand zum Besten und Nugen unsers Und den Klosters den neuen Bau desselben unternommen hatte, Augen des so können wir Monche von St. Peter ihn mit allem Rechte unsern Besorderer und Erhalter nennen, und etheischet es unsere Psticht, daß wir, und alle unsere Nach:

Natived by Goog

から

En

### Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 161

Nachkömmlinge ihm unaufhörliche Danksaungen in die Ewigkeit nachschicken. Es war aber nicht allein dieß, sondern Abt Amand besorgte auch in mehr andern Stücken die Vortheise unsers Klosters; denn ihm haben wir ein sehr nübliches Gut, der Schillinghof genannt, in der Gnigl, Pfleggerichts Neuhaus gelegen, zu verdunken, welchen er im Jahre 1661 um einen leidentlichen Preis kaufte. Unter ihm wurden von dem allerdurcheuchtesten Kaiser Leopold dem I. die alten und neuen Frenheiten unsers Klosters, nach der Urschrift seiner glorwürdigsten Vorsahrer der Kaiser Ferdinand des zwenten, und des dritten im Jahre 1667 erneuert und bestätigete.

Much hatte Abt Amand im Jahre 1659 einen. Streithandel wegen unferer Pfarre zu Dornbach, nachit Wien, glucklich bengeleget. Diese Pfarre versahen vor hin die Berren Weltpriester (die aber unsere Alebte alles zeit vorzustellen hatten) und wegen der Nachbarschaft gemeiniglich ber Pfarrer zu herrenals, baber vielleicht ge genwartiges Disverstandniß tam; nun ergab es fich, daß ben Erledigung berfelben ber bamalige Pfarrer zu Otterkling barum anbielt, und von Seiten bes Rlofters dabin vorgestellet wurde. Allein, bas Sochwürdige Konfistorium von Wien vermeinte biefes Vorstellungs recht ware feinen Berren Bischofen zuständig, und wollte weder die Vorstellungsschrift, noch eine andere Person, als welche sie ernannte, annehmen. Abt Amand Schrieb zuruck, und erprobte grundlich, baß besagtes Recht bon den erften Zeiten ber immer dem Klofter St. Deter angehoret, felbes jederzeit, und zwar ohne Borwiffen bes Bischofes von Wien, die Pfarrer zu Dornbach vorge stellet hatte, und nach Belieben Weltpriefter ober Monche aufstellen konnte; und daß auch diese Kirche mit aller Gerechtfame unferm Rlofter unmittelbar einverleibet ware. Rach vielen Einwendungen, welche bas Konsistorium Musj. ber St. Pet. Chr. 2r Th.

von Wien bagegen machte, beschloß es enblich so viel. baß Britens bas Rlofter im Erledigungsfalle zwar et nen andern Pfarrer vorstellen konnte; boch follte Diefer unter der Bothmäßigkeit des Bischofs steben: Twers tens follte ber vorgestellte Weltpriefter beständig verbleiben. und beffen Abanderung dem Ordinarius des Orts anges boren: Drittens follte der Bifchof nicht verbunden fenn einen Monch aus einem fremden Klofter anzunehmen: wenn aber einer von St. Peter vorgestellet wird, fo fonnte er zwar von Seite bes Klosters auf ben ersten Wint abe geandert werden, doch mußte er als Pfarrer, aleich ben Weltprieftern, bem Sochwurdigen Orbinarius in Auf diesen Bortrag wollte Abt allem unterworfen fenn. Umand, obichon die Rechte fur unfer Rlofter fprachen, Diefen Streit in feine fernere Beitlaufigleit bringen, fonber aus liebe zum Frieden ben Bergleich eingehen, bet im ermelbten Jahre ben. 14ten bes Brachmonates bierüber aufgerichtet murbe. \*)

Unerachtet Abt Amand mit dem beschwerlichen Bipperlein an Sanden und Fugen behaftet mar, und noch überdieß die graufamften Steinschmerzen litt, berge ftalt, daß er fast alle Jahre einige Wochen im Bette fich aufhalten mußte, und ben allen feinen abtenlichen Sorgen und Arbeiten, hinterließ er doch fehr viele theils gedruckte, theile gefchriebene Bucher, Die feiner Rad; kommenschaft noch in unsern Tagen sehr nußlich sind; benen er aber aus Demuth niemals seinen Namen bens feste; fondern fich nur platthin einen Monch bes Klos fters St. Peter nannte. Die gedruckten Bucher find folgende: 1) Rurge Geschichte von bem Urfprunge, Gine weihung, und Erneuerung der Soble, oder der Ginfied: leren des beiligen Marimus, mit Rupfern, bie bas ins und ausserliche Aussehen berselben vorstellen. Salzburg, 1661 in 4. 2) Geschichte von bem Leibe bes beiligen 21mands

世本 四 の 近 河 の の 中 日

## Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 163

Amands, zwenten Bischofes zu Worms, und von bes fen neulich beschebener Ueberfegung zu St. Peter in Salzburg. 1661 in 4. 3) Untersuchungen des lebens, und ber Bunder des heiligen Bischofes Vital, Schusheren und Abts unsers Klosters. Salzburg, 1663 in 4. wels des Werk in 7 Sauptstucke abgetheilet ift. 4) Ges schichtliche Erzählung von dem ehrwurdigen leibe des beis ligen Martins, Bischofes zu Tour. Salzburg, 1664. Handschriften aber, die zwar gebunden, aber nicht zum Drucke befordert wurden, gablen wie nachstebende, als: 1) von verschiedenen Alterthumern, Rechten und Frens beiten, Schankungen, Butern, und andern Merkwurs bigfeiten sowohl des Klosters St. Peter, als des Lands Salzburgs, in regal Fol. 2) bas leben, und die Thas ten drener Mebte, nehmlich des Ubt Martins, Joachims, und Alberts bes III. in Fol. 3) Der erfte Theil bes abtenlichen Tagbuches von dem Sterbtage bes Abt 216 berts, und vom Jahre 1657 an, bis auf 1664; bann bessen 4) Zwenter Theil vom Jahre 1665 bis 1672 bende in 4. 5) Rechnung über das neue Webaube, wele des im Klofter St. Peter ju Salzburg aufgeführet, und vollendet worden, wie auch über die Abbrechung des als ten Klosters vom Jahre 1657 bis 1665 in Fol. 6) Gine furze Beschreibung ber beiligen Bebeine, Die in ber Cathedralkirche zu Galzburg aufbehalten werden; 7) Die Chronick von Abmont, oder die Alters thumer biefes berühmten Stifts in zwen Bucher einges theilt, bavon bas erfte von bem Leben und Thaten bes heiligen Gebhards Erzbischofes zu Salzburg, und Stiff ter dieses Kloster; das zwente Buch aber von ber Stifs tung, Folge ber Mebte, Alterthumern ze. beffelben banbelt; in Kol. Mehr andere Handschriften, die Abt Amand nicht mehr vollkommen ausgearbeitet, und die une terfchiedliche theologische, historische, ascetische, und andache tige Materien enthalten, wollen wir bier nicht anmerten. Endlich

Dalized by Googl

Pon

Die fi

in Re

le, fi

min Mr bnet

ttoo

Namm

Entre fiden !

Chin

fanne

Smft

m &

Dunt

des a

for in

ing:

in ô

m

Cant

10

the

ÉDE

bid

9

to

1

6

t

Enblich, um unfer Klofter noch mehr aufzurichten, und baffelbige nach Erforderniß, mit Leuten zur Muse mahl zu verseben, vermehrte Abt Umand die Ungahl feiner Monche, fo, daß er in 16 Jahren von achtiehn Reulingen die Ablegung der Ordensgelubbe aufnahm; und feinem Machfolger 28 Religiofen zuruckließ.

\*) Ungezogener Bergleichsbrief fann in unferer Chronid Fol. 576. Col. 2. gelesen werden.

Erzbischofe por :

Indessen, ba 21bt 21mand unferm Kloster mit bene Steht bem heiffesten Gifer bas allerseitige Wohl zu verschaffen fuchte, Rlofter un führten den Hirten: und Fürstenstab von Salzburg Se. ter imeen bisher immer erwähnte Eminenz, Cardinal und Erzbit bigften bifchof Guidobald von Thun, ein Furft, ben nicht die biegfamen Bungen friechender Schmeichler, fondern die überzeugenden Werkthaten groß machten; ben Regensbitra zu feinem Bifchofe im Jahre 1666 ermablte, und ber es auch zugleich regierte, und welchen Trient als feis nen Oberhirten verlangte, bem ber Papft ben glangenben Purpur, und ber Raifer die ansehnliche Burde feines erften Gefandten a) ben bem Reichstage zu Regensburg eben zu der gefährlichen Zeit übertrug, da der turkifche Erbfeind im Jahre 1662 die gange Chriftenheit, und vorzüglich das durchleuchtigfte haus Desterreich mit eis ner erschrecklichen Kriegemacht überzog; gegen welchen aber Fürft Guidobald an baarem Gelbe, und gablreicher Diefer Rurft Mannschaft getreue Benbilfe leiftete. mußte nothwendig die Liebe feines Bolts fenn, indem er gleich ben Untretung feiner Regierung bas Land von ben Burden, die demfelben ber langwierige Schwedenfrieg auferlegte, befrenete, die aufferordentliche Steuren abs schafte, ben Aufschlag auf das Fleisch, und andere Boll werthe aufhob, die nunmehr überflußige Rriegsmacht abdankte; und bierdurch feinen Unterthanen eine jahr: liche Abgabe von mehr als 100000 Thalern ersparte. Die

### Vom Jahre 1582. bis auf bas Jahr 1682. 165

Die übertriebenen Binsgefalle, mit benen gemeiniglich die Reichen wuchern, die Urmen aber noch armer wers ben, feste er auf 5 fl. vom Sundert. Die Gifengrus ben in der sogenannten Dienten, kaufte er um 15000 Thaler ben Privatgewerken ab, und eroffnete noch über bas neue Gold - und Gilberabern. Er verwandte über 60000 Thaler zur Bollführung ber Doinkirche, beren Thurm er ausbaute, und beffen Bordertheile er mit Statuen von weissem Marmor auszierte. Der Fürst. lichen Burg, die er jugleich erhobte, feste er ein neues Bebaude bingu, und führte ben berühmten Springbrunnen auf bem Sofplate auf, welcher wegen feiner Runft und Roftbarkeit das merkwurdigfte Denkzeichen' bon Salzburg ift, fo man mit offenem Muge in unferer Hauptstadt sieht. b) Das Luftschloß Bellbrunn, welches abbrannte, errichtete er noch herrlicher, und boblete in dem Felsen dafelbit einen Weinkeller aus. einen folchen Reller, von einer verwunderlichen Ralte im Sommer, und Warme im Winter, brach er, unweit Kaltenbaufen nachst Sallein, in die Tiefe eines Sandberges. Er erweiterte die Reitschule, und legte Die Rennbahn an. Auch bauete er Die alte Caferne. ober Wohnung fur bie Golbaten, wodurch er feinen Burgern, in beren Saufern fie fonft eingeleget waren, eine schwere last wegnahm; und verherrlichte anben in vielen Studen bas Commerschloß Mirabell. Jahr 1661 erfolgten von dem gten bis auf ben 28. des Augustmonates entsesliche Wassergusse, Die an den Medern, Gestaben, Beschlächtern, Bruden und Baus fern zu Hallein, Salzburg, und Laufen, einen unfaglichen Schaden verurfachten, und in unserer Sauptstadt die große Brucke über die Salzache wenschwemme ten, die Erzbischof Buibobald wieber neu und schon berstellte; im barauf folgenden Jahre, nehmlich 1662 den 5ten des Heumonates (Ducker fest ben 5ten des Brach= (1) 3

th

th

104

血

M

d

:6

Brachmonates an) ergab sich abermal auf einen Regen, der 14 Tage dauerte, und den Schnee in unsern Gebürgen zerschmelzte, eine große Ueberschwemmung, welche bende Gewässer, besonders in Hallein an den steinernen Werken, Rechen, Holz, 3 Salzpfannen, und dem Psieghause eine beträchtliche Verwüstung anrichteten, welche sämtliche Gebäude Fürst Guidobald wieder herstellte.

Unter Diesem bochften Oberhaupte Salzburgs brachte eben bas heutige Gnadenbild Maria Trost am Plain unfer ganges land in die grofte Aufmerkfam Das gefegnete Baiern, welches Mariam von Anbeginn feines Chriftenthums fo inbrunftig verebret, und welchem fich bagegen Maria an fast ungabligen Orten wunderthatig bezeuget, gab auch unferm Bildniffe, fo nun durch gang Deutschland bekannt ift, ben erften Urfprung; indem folches ein Brodbacker bes Marktfleckens Regen, unweit Regensburg, Namens Paulus Regner, in feiner Behaufung verehrte; ba aber die schwedischen Kriegeflammen auch biefen Ort den 17ten des Christmonates im Jahr 1633 abbrann: ten, und alles umber burch bas Feuer aufgezehret mar, fo ftund unfer Wunderbild, Maria Troft, auch unfer ber Ufche gang unverlegt, und hatte fein anders Brand; maal, als auf einer Seite eine fleine Schwarze, welche Des Backers Cheweib durch einen Maler allbort, wieber verstreichen ließ. Gin so wundervoller Zufall erweckte in dem Bergen der Frau Argula Eckerinn von Kapfing, Chegemablin bes Brn. Johann Ludwig Grimming von Miederrain, Pflegers ju Furstenegg, eine fo große liebe ju biefem Bildniffe, baß fie es gegen ein anders Fram enbild an fich handelte. Der Gobn diefes herrn von Grimming, Rudolph, ererbte unfer Gnadenbild, nahm foldhes mit fich nach Salzburg, und verehrte es 2 Jahre

Do

John

Etelfi

of fit

leger

MIL

10

m J

8 in

file

in i

pr 9 Gin

ohne

men

fála.

Pict

m

3nt

Mil Mil

野山

S. C. C. S. S.

1

1

## Vom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 167

Nahre lang in ber hauskapelle feines Schloffes und Ebelfiges Mullegg, wo bermal bas St. Johanns: Spis tal ftehet: Mit ber Beit gebachte er aber biefen ver: borgenen Schaß ber offentlichen Berehrung auszusegen, worzu ihm vor allem der Ort, Plain, gefiel; zu dies fem Ende ließ er gedachtes in eine schwarze Rapfel bon Solz faffen, folches ben 8ten bes Chriftmonates im Jahre 1652 auf ben Plain übertragen, und fiellte es in der Bobe, nachst an dem Gangsteige zu ber Leng: felber Stieg unter einem Berschlage, ber aus 3 Latten von einer Giche gezimmert war, ben Borbengebenden jur Begrugung auf. Damit aber Berr Rudolph von Grimming biefes beilige Bilbnif nach Belieben, und obne Befremdung ber Borubergebenden mit fich neb: men tonnte, hinterließ er febergeit im ermelbten Bers Schlage eine Abbildung bes Urbilds, welches Franz Piereth abmalte. Raum blicfte bas achte Gnadenbild auf bem Plainer - Berge hervor, als es fich schon in Beit von 4 Wochen fo gutthatig und wunderthatig bes jeugte, bag, auch ben ber raubesten Winterfalte, ein großer Zulauf des Bolks war, das nebst der andachtis gen Berehrung ihre Dankopfer aufhieng; baher bas Soch wurdige Konfistorium, auf ben erstatteten Bericht bes herrn Pfarrers ju Bergham, unter beffen Geelforge ber Plain geboret, bem herrn von Grimming ben 8ten Janners im Jahre 1653 bedeuten ließ, obbemelbtes Bildniß von diefem Orte hinweg zu nehmen, und nach Belieben in eine Rirche bes hoben Ergftiftes zu überfes Ben. herr von Grimming nahm zwar ben 13ten Jane ners das Urbild als fein Eigenthum bafelbst hinweg; boch aber wieder zu fich in fein abeliches Schloß Millegg, wo er folches 5 Jahre lang verehrte; um aber dem Gifer ber andachtigen Bablfahrter ein Benuge zu leiften, ließ er obgedachtes Chenbild in ber Kapfel und in bem Bers Schlage gurud, melches noch beut ju Tage in einer Uns fangs fangs nur von Solze errichteten, bernach aber von Stet nen aufgemauerten Rapelle ju feben ift. Mus einem gang befondern Berufe verwechselte ofterwahnter Berr Ru bolph von Grimming feinen ansehnlichen Abelftand mit einer Schlechten Ginfiedlerstutte, und verfügte fich mit feinem marianischen Gnadenbild in eine Ginobe auf den Wankerberg neben Reftelwang bes Bisthums Mugfpurg; allda wurde dem wunderthatigen Urbilde eine Rapelle er bauet, und folche im Jahre 1662 mit bem erften beili gen Defopfer eingeweihet. Jedoch auch allbier rubete bas Urbild unserer Gnadenmutter noch nicht; benn ber Hochwurdigste Bischof von Augspurg befahl solches erst: lich in ber Pfarrfirche zu Restelmang zu verwahren, und endlich gar im Jahre 1665 ben gten bes Christmonates nach Augspurg zu überbringen, wo es über 10 Jahre ohne einzige, wenigstens offentliche Berehrung aufbehalt Wahrend bem aber ertheilte Maria in jener ten wurde. Abbildung, welche herr von Grimming zuruckließ, fo viele gnadenreiche Silfleiftungen, daß durch diefelbe eine erstaunliche Menge andachtiger Pilger berzugelodet wur Den, zu beren Bequemlichkeit man bann genorfiget war, an gedachten eichenen Raften anfänglich eine Sutte von Holz, hernach aber im Jahre 1656 die fogenannte alte Rapelle famt einem fleinen Mare aufzuführen, und das erwähnte marianische Bild zu sicherer Verwahrung eine Weil nun biefes fleine Rirchlein gleichfalls ju enge, und wegen ber anliegenden Landstraffe zu unruhig mar, haben Ge. Sochfürstl. Eminenz, Erzbischof Buis bobald im Jahre 1657 auf den obern Sugel des Plains, nachft an dem Orte, wo jest bas berrliche Gotteshaus ftebet, abermal von Solze eine größere Rapelle nebft bren Altaren erbauen, und auf den Hochaltar neben dem Tabernakel eine neue, und nunmehr die andere Abbili dung des abwesenden Urbildes aufstellen laffen; welche zwepte Abbildung Christian Bach verfertigte, herr Jos bann

M

di

### Bom Jahre 1582, bis auf das Jahr 1682. 169

hann Paul Bafuer, Sochfürftlicher Batomeifter aber als eine Schankung opferte. Diefe Rapelle murbe ben 6ten des Manmonates erftbefagten Jahres eingeweihet, und unfer 216t 21mand bielt in felber ben erften fenerlis den Gottesdienft. Indessen war Kurft Guidobald ichon entschlossen, Diefer unserer Gnabenmutter einen prachtigern Chrentempel aufzuführen, welches Borbaben aber feine Reise nach Regensburg verhinderte, und endlich sein bald erfolater betrübtefter Todesfall gar einstellte.

Die Sochwurdigen Domberren faben biefen frengebigen Erzbischof als ihren Gutthater und Bater an. jumal er ihre Ginkunften mit Begnehmigung bes papfts lichen Stuhls, alljährlich um 4000 Thaler vermehrte. Huch unterhielt biefer febr fluge Furft mit allen andern, Rurften und Monarchen ein fo einbelliges Berftandnig, daß ihn febr viele, und unter diefen fogar Ge. Majestat, Kaifer Leopold ber I. zu Salzburg besuchten, Bochstwelche er nach Gebuhr und Moalichkeit auf das herrlichste bewirge thete. c) Endlich hauchte Bochstderselbe im Jahre 1668; ben Iten bes Brachmonates an einem bigigen Rieber; feinen mabren Fürstengeift aus, er jablte 52 Jahre feis, nes verdienstvollen Lebens, nur 14 aber feiner rubmwurdigften Regierung, und fand feine Rubestatt in ber hiesigen Domkirche vor dem Altare des beiligen Fransisfus, d)

Vermennte fcon bamals Salzburg, es konnte ibin der Berluft eines fo unvergleichlichen Furften, als Buis. dobald war, fo bald nicht mehr erfeßet werden, fo erhielt es doch im nehmlichen 1668ten Jahre den goten bes heumonates wieder einen folchen, der feinem Borfahrer, welcher ibn als feinen Bufenfreund verehrte, an Tugenben und Gemuthegaben voilkommen abnlich war. Denn am ermeldten Tage wurde Marmifian Gandolf, deffen murbigfte (1) 5

2

erif

Bell

M

- 200

700

器 等 器

20/1

int

幸

m'

1

出 田 田 あるの

wurdigfte Scheitel schon ebevor zwo ansehnliche Infeln, nehmlich zu Lavant und zu Gedau fronten, zu ber ober: ften Sirtenmuße von Salzburg einhellig berufen. Gein Damals frenherrliches, nun aber bochgrafliches Stammbaus von Runburg gab nun unferm Ergftifte ben britten Landsfürften, bem allhiefigen Domkapitel ungemein ge lehrte und infelirte Baupter; unfern Orbensfloftern beiliamafige Mebte und Borfteber aus bendem Geschlechte, und von Unbeginn ber bis jest allen Staaten unschase Die Liebe gegen die Unterthanen war die bare Manner. ihm eigene Fürstentugend, mit ber er feine Regierung am tratt: benn eben bazumal bruckte Salzburg ein gewaltis ger Mangel am Getraibe; Diefem ju fteuern, eroffnete Fürst Mar Gandolph seine Vorrathetaften, und theilte alles Getraid, nebft febr vielem Gelbe, unter bie Be burftigen aus: und fand fich feine Wittme, fein Banfe, und kein Kranker, welcher, wenn er nur seine Silfe an: flebete, von ihm leer entlaffen murbe. 21m meisten rubrte sein mabres Baterberg ber erschreckliche Ginfturg des Monchberges, welcher sich im Jahr 1669 den 16ten Des Heumonates zwischen 2 und 3 Uhr in der Fruhe ers eignete, ba fich in der fogenannten Gitotten, wo fich die St. Markuskirche, und das Allumnat befand (beut ben ben W. W. E. G. Klosterfrauen von der heiligen Urfula) von gedachtem Sandberge ein ungeheurer Schros fen losrif, poblich berabfiel; und nebst bem Mumnat mehrere Baufer, und mit diefen über 200 Menfchen auf Bier mandte ber bas erbarmlichfte zerquetschet murben. milbreicheste Furst Mar Gandolph febr viele Roften auf, um die elendig Verwundete zu beforgen, der Stadt ben erlittenen Schaden zu erfegen, und ben Getobteten, Die fammtlich in Gin Grab gescharret wurden, ein Dent: und Grabmaal mit einer Inschrift aufzurichten. muthig war feine Frengebigkeit gegen die Gott geheiligten Orte, indem er in der Domfirche 6 Seitenkapellen von meiffem

#### Vom Jahre 1582, bis auf das Jahr 1682. 171

weisem Marmor aufführte, und die alldafige fo ansehne lich als jablreiche Priefterschaft mit toftbaren, und an Gold ichweren Rirchenkleibern berausschmudte: zu bem Mtare ber beilige Rofenfrang Bruderschaft in der Unis versitat allhier verehrte er bas Bildnif bes Gefreugiaten, 6 leuchter, und 4 Bufchfruge von Gilber, nebft einem reichen Drnate; und unfer St. Deter hat von biefem bochften Gurften noch ein fteinernes Denkmaal an jenem Brunnen, ber in ber Mitte bes Borbofes bes Rlofters herrlich und nublich baftehet, beffen Roften fich auf 2000 fl. beliefen. Sein brennender Birteneifer erfeste ben Abgang ber nothwendigen Geelforger, aus welchem, befonders in unfern Bebirgen, ben bem Bolte eine greuliche Unwiffenbeit in dem Christenthume, und nebst vielen andern abscheulichen Laftern, Die Bauberfunfte und Herenwerke herrichten. Diefem Greuel ber Geelen: verwüftung abzuhelfen, richtete ber Sochwürdigfte Erze bifchof Mar Gandolf 12 Bifariatsfirchen, benen er jus gleich Wohnungen fur die Geiftlichen bingubaute; bes nanntlich aber find fie diefe: St. Rupert in Muhrwins fel, und St. Johanns im Zederhause bende unter ber Pfarre St. Michael im lungan; Rugborf und St. Beit in henndorf unter der Pfarre Reftendorf; St. Bes orgen im Filamoos unter ber Pfarr Altenmarkt ben Rad: fabt; St. Georgen in Goldegg, und St. Joseph in ber Großarl am Buttichlag unter ber Pfarre St. Beit im Pongau; St. Sebastian im Mublbach unter ber Pfarre Bischofshofen; St. Niklas im Wald unter der Pfarre Bramberg in Ober Dinggan; St. Lambert in ber Gerlas, und die Frauenkirche in Maithofen unter ber Pfarre ju Bell im Billerthale; St. Johanns bes Taufers in Golling unter ber Pfarre Ruchel, und zum Behufe ber Bergnappschaft St. Rupert auf der Lend unter ber Pfarre Tarenbach ; gleichfalls baute er den Thurn ber Collegiatssstiftskirche ju Tittmoning. Huch führte Soch fifels

Sochftfelber, um unter feinen Schaffein eine mabre In bacht zu ernahren, die Erzbrüderschaft des beiligen Ro: fenfranges faft aller Orten ein, Die er mit Fahnen und andern Bugeborden verfab. Die abgebrannten Gottes: baufer Geefirchen am Wallerfee, und St. Michael im Lungan erneuerte er wieder herrlicher. In der, unferm Rlofter einverleibten, Pfarrfirche Abtenau feste er ihrem Schuchberen, dem beil. Blaffus, und zu leoben in Oberftepermark in der damaligen Jesuitenkirche dem beil. Franz von Zavier einen stattlichen Sochaltar auf. Er war der erfte Urheber des Wanfenhauses; und den Sochehrwurdigen regulirten Prieftern von dem beiligen Cajetan (insgemein die Theatiner, ober auch Cajetaner genannt) baute er an bas St. Erntraubs, beut baber. Cajetanerthor, ein neues Rollegium, ober Saus, wie fie es nennen, nebst einer Rirche, in welcher vorzüglich amo Saulen von ungewöhnlicher Große, berer jede aus einem gangen Stude Marmors gebauen ift, ju bewundern find. Jedoch gelangte diefes Bebaude, mes gen bald erfolgten Todesfalls des Kursten, nicht gang lich zu feiner Bollftandigkeit. e)

- 2) Der Einzug, welchen Fürst Gnidobald in Regensburg gehalten, und was ben diesem Reichstage abgehandelt worden, besehe man in Duckers Chronick Fol. 333.
- b) In unserm Kloftergarten befindet sich ein Springbrunn von weissem Marmor mit dem Hochgraft. Thunischen Wappenschilde, der vormals der hosbrunn sollte gewes fen senn.
- Die Pracht, mit welcher bes Kaisers Majestat in Salzburg empfangen, und bewirthet wurde, wird weits laufig in ber frenherrlichen Duckerischen Chronick Fol. 350 beschrieben.
- d) Besagte Chronick saget abermal auf bas Jahr 1664 und 1665 die Erscheinung eines erschrecklichen Kometsterns, bessen Lauf und Gestalt Fol. 347 selbst zu erz feben.

230

()

3

ge

inth 8

Bebul Denn

p, u

nih

igen

De S

ni 1

The

塘

ken

inde

Sig

fide

面

14

eri

Di.

b

(it

d

#### Nom Jahre 1582. bis auf das Jahr 1682. 173

e) Diefer-ganze Absatz ift aus Duckers Chronick a Fol. 324, welche sich mit bem Furst Guidobald endet, und aus bes P. Sansing Germ. S. Tom. II. hic. gezogen worden.

Wiederum auf unsern Abt Amand zu kommen, und verläßt so war sein ganzer tebenslauf ein ununterbrochener Zu- das Zeits sammenhang der auserlesensten Tugenden, besonders der it de. Gebuld und Ergebenheit in den göttlichen Willen. Denn ben allen seinen großen und vielfältigen Schmerzen, und Drangsalen, die er dem Leibe und Gemuthe nach zu übertragen hatte, pflegte er allezeit mit dem Jod zu sagen: Der Tame des Serrn sey gebenedeyt. Die Makeln seines Gewissens wusch er all ander Tag mit der reumuthigsten Beichte ab, und erneuerte alle Jahre mit indrünstigster Andacht seinen Geist vermittelst der 8 tägigen geistlichen Eindde. Ben allem bein bezeugte er sich dennoch weder troßig, noch murrisch, sondern einnehmend war seine Redensart, und anmuthig sein Umgang.

Die immer zurudkehrenden Unfalle feiner fchmerze lichen Buftande führten unfern Abt Umand in fein frubes Grab, dabin ibn ein Schlagfluß, ber ibn ben 14ten des Aprilmonates im Jahre 1673 berührte, noch mehr beforderte; bis er endlich, von allen naturfraften erschopft, und mit tobtlichen Rrampfungen behaftet wurde, an welchen er auch ben gten bes Berbstmonates barauf, nach empfangenen beiligen Sterbgebeimniffen, feine Seele um balb II Uhr Mittags gottfeligst ausblies. Er lebte unter ben Sterblichen nicht gar 40: als ein vollkommener Monch 32, als ein eifrigster Priefter 24, und als ein forgfaltigfter Abt und liebs fter Bater 16 Jahre, und 7 Monate. Nachdem der entfeelte Korper, nach Gewohnheit, eroffnet und einges falbet mar, murbe fein Berg ju feinen Mitbrubern in unfere unsere St. Veitskapelle, wo er denselben die neue Gruft baute, der Leichnam aber vor dem Altare des heil. Josephs begraben. Das Leichenbegängniß aber verherte lichten die Begleitung Sr. Hochfürstl. Gnaden Erzbischofes Max Gandolph, des Hochwürdigen Domkapitels, und des ganzen Hofes. So rubet Abt Amand, dessen Gedächtniß ben uns Mönchen von St. Peter ewig im Seegen verbleiben wird!



3molf:

# nnnnnnnnn

Zwölftes Jahrhundert.

Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782.

# Edmund.

LXXII. Abt zu St. Peter.

Unter den Römischen Päpsten Clemens dem X. Innocenz dem XI. Alexander dem VIII. Innocenz dem XII. und Clemens dem XI.

Unter den Fürsten und Erzbischöfen Salzburgs Maxmilian Gandolf, und Johann Ernst.

Unter dem Römischen Kaiser Leopold.

as Angedenken unsers verdienstvollen Abt Alberts n. Edmand des III. ist auch in diesem Jahrhunderte nicht Siddon und ganzlich erstorben. Denn gleichwie einer seiner geistlis prior von chen Et. Peter.

- 82

l

1

-

4

I

then Sohne und unmittelbarer Nachfolger, nehmlich Abt Amand, das eilfte beschloß; also sien ein würzdigster Sohn des Abt Alberts, den er gleichfalls in Christo gebohren, als Abt das zwölste Jahrhundert an; und von benden besißet unser Kloster St. Peter so unauslöschliche Denkmaler, die nicht nur in gegenwärtigen Zeiten, sondern auch in den kunftigen die unermüdete Sorgfalt dieser zween unvergleichlichen Uebte unaushörlich verkündigen werden. Mit allem Nechte aber lassen wir dieses laufende Jahrhundert unsern Abt Edmund anfangen, weil ihm die seperliche Begehung des vergangenen vorbehalten war, und er noch in die sem 20 Jahre lang dem Kloster vorstund.

Als nun unser liebreichster Abt Amand in seinem besten Mannsalter das Zeitliche geseegnet hatte, so verseinigten sich unsere Monche in dem nehmlichen 1673. Jahre den zten des Weinmonates zur neuen Wahl, in welcher von 28 Wählenden der damalige Prior P. Komund Sinnhueber durch 26 Stimmen einhellig zum Abte gesehet wurde. Den 14ten eben dieses Monates geschah die hochfürstliche Bestätigung, und Tags darauf als den 15ten ertheilte ihm der Hochwird diese Erzbischof Mar Gandolf in unserer Klosterkirche die abtenliche Weihe.

Dieser P. Edmund gieng im Jahr 1631 ben Toten des Aprilmonates in diese Welt ein, und sein Geburtsort war die heut noch bekannte Sinnhueberische Dratziehe, und Eisenschmidte, welche in der Riettens burg ausser unserer Hauptstadt unter der Pfarrmuble lieget. Seine Aeltern Wolfgang Sinnhueber, und Rosina Forstnerinn wiedmeten ihn anfangs den Handsarbeiten ihres Werkes; weil er aber mehr Neigung zu den Studien zeigte, so unterrichtete ihn ein W. E. P.

### Vom Jahre 1682. bis aufdas Jahr 1782. 179

Mugustiner, obschon gleichsam wiber bes Baters Bil len, in den erften Grunden, bis er die bobe Schule betrat, allwo er bergestalt in den Wissenschaften que nahm, daß er noch in ber Logit im Jahre 1652 in unserm Kloster aufgenommen wurde, im Jahr 1653 ben 23sten bes Wintermonates in ben Sanden bes 21bt Alberts zur beil. Regel schwur; und im Jahr 1655 ben 23sten bes Manmonates sein erftes beil. Megopfer fenerlich abfang. Gleich in den erften Jahren bezeugte ermelbter D. Lomund eine besondere Geschicklichkeit, und Klugheit in den Wirthschaftssachen; daber er schon im Jahre 1656 im Wintermonate nach Wietting in Rarnthen abgeschickt wurde, um unsere bortige Probsten indessen zu verwalten; welche er auch 8 Monats lang mit großer Memfigkeit verfah; wegwegen man ibn im Jahr 1657 zu haus in unserm Kloster als Schafner und Kellermeister aufstellte. Machdem er neun Jahre Diefem Umte mit aller Zufriedenheit vorgestanben hatte, murde er im Jahr 1666 ben 17ten bes Wintermonates jum Prior unfers Konventes ernannt, und nach 7 Nahren als Abt ermablet.

Wir konnen unferm Abt Bomund billig bas Lob beis legen, daß er der Erneurer unfere Rloftere mar; benn er mird Mbt führte in: und auffer demfelben fo viele Gebaude auf, daß, wenn fie auch unfere Feder verschweigen follte, bennoch sein Wappenschild (ein Strausvogel im gelbe) und bie in Marmor geaste Huffchriften folde ber Nachwelt ver: fundigen wurden. In dem Borhofe, ober auf jenem Plage vor der Rirche unfers Klosters ftunden bin und wieder zerftreute Webaude, die weder in der Sohe, noch in ber Ordnung gleich, und noch überdieß fo baufallig waren, daß fie mit Stugen mußten unterfeget werden. Diese ließ Abt Bomund einreissen, führte die bermas lige Abten, ben gangen Gaftstock, bie Getraibskaften, Musz. ber St. Pet. Cbr. 2r Tb.

und die Wohnung unsers hofrichters auf; und fellte jenes schone gleichformige Biereck ber, wie wir es noch beut ju Tage vor Augen haben. Gleichfalls baute er jenes große Saus auf dem Monchsberge, fo ober ber Bochfürftl. Commer: Reitschule hervorraget, und heut noch unter bem Mamen, die Bomundsburg, befannt ift; diest aber nicht so wohl zur Lust und Ergosung, als auf allen Fall zu einem benothigten Bebrauche, Debst dem liebte Abt Bomund auch die Bierde des Saufes Gottes, und bereicherte die Rufteren mit Gold und Gilber; besonders verwandte er, um bas eilfte Jahrhundert herrlich zu begehen, einige 1000 Gulden, und schaffte 6 große Leuchter, eben fo viele Bufchfruge, ein Crucifirbild, und eine Lampe von Gilber an; auch wollte er, bag die Priefter und Leviten in Rirchenkleibern von Gold: und Gilberftoffe, berer wir uns noch an bochften Resttagen bedienen, prangen follten, und zierte ben Fron = St. Josephs = und St. Ru perts: Altar mit koftbaren Balbakinen aus. Die Rlo: fterzucht erhielt er in ber alten Bluthe; er verbefferte in vielen das hauswesen, und beforderte ungemein ben Im Jabr 1692 ben Seinigen Die Wiffenschaften. wurde er aus Sochfürstl. Befehle jum Bisitator ber Idbl. Frauenstifter unsers Ordens, nehmfich Monnen berg in Salzburg, Gog in Stepermark, St. Georgen am Lengfee in Rarntben, und Chiemfee in Baiern, Die alle unter ben falzburgischen Rirchensprengel gebo ren, aufgestellet. Unter II Monchen, Die er nach feis nem Tode noch am Leben hinterließ, in allem aber 19 in das Klofter aufnahm, gereichen ihm befonders bren, welche ihm unmittelbar in ber Abten nachfolgten, jum groften Nachruhme, nehmlich Abt Rarl, Abt Placidus, und Abt Gottfried, welche zusammen unfer Rlofter 51 Jahre lang loblichst beforgten. Uebrigens war unfer Abt Bomund ein wahrer Ifraelit, in welchem min feine

## Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 179

feine Lift finden konnte, und welches ihn auch ben 36 bermann beliebt und angenehm machte, indem ihn feine Demuth, feine Mufrichtigkeit, und Gefchicklichkeit in allen feinen Sandlungen allenthalben empfaol. mubfamen Arbeiten; Die er auf ber Sochlobt. Landichaft als Steuer-Ginnehmer unternahm, achtete ber bochfte Landefürst, und beffen ansehnliche Stande einer Belohnung wurdig, und die bobe Schule mit unferer Benediktinerischen Bersammlung erkannte fich ihm für feine eifrige Vorforge insbesondere verbunden. \*)

\*) Da unsere Chronick Fol. 587. n. VI. felbst eingeste het, bag fie hier nur einen furgen Lebensbegriff bes Abt Bomunds liefere, so fann auch ich hievon ein mehreres nicht benfügen. Doch muß ich bas ersegen, was unsere Chronick vielleicht zu erwähnen vergaß, bas diefer Abt im Sahr 1674 eine an Gilber 18 Pfund schwere Monstranz auschaffte, welche den Speissal, und die Ginsegung des heil Abendmahls vorstellet.

Bon einzelnen Unternehmungen unfers 216t Ebe fact ben munds ju reden, kommt vorzüglich jener Wechsel an. Rietten. guführen, welchen unfer Rlofter unter ihm mit den bie Berg, und figen bochloblichen Landoftanden abhandelte. Die gange faufet ben hohe Riettenburg, samt dem Holzschlage, Steinbruche, Dilbader und allen Zugehörungen wurde mit bem Gute Lindt, oder Miglhof, von unferm Abt Martin dem Kloster tauflich zugebracht; nun ließ ber Sochwurdigste Fürst Mar Gandolf unfern Abt und bas Konvent befragen, ob fie nicht diesen Riettenburger Berg gegen andere Guter, gleichen Werthes, an Die Landsstände vertauschen mochten. Auf ein folches bringendes Unsuchen murde im Jahr 1674 den 29sten des Augustmonates der Tauschbrief errichtet, aus welchem ich das Wesentliche benfege. "Erftlich thuet ernanntes lobwurdige St. Des "ter Clofter erfagten lobl. Landschaft, und bero Berords (M) 2 " neten

"neten ben Berg an ber Riettenburg, fo bem Sof lund "zugethan, und Hochfürstl. Galz. Ritterleben ift," (bier folget die gange Grange - Befchreibung) "fambt ", der Wur und Baid, Bolgwachs, Steinpruchen, und , all anderen Bugeborungen mit aller habenden Lebens-"und anderen Werechtigkeiten ordentlich cediren, und "übergeben zc. Singegen und furg ander bat mehr er "wehnte lobliche Landschaft woll berirten St. Deters. Clofter aigenthumblich und nugnieglich cedirt und iber "geben, die zu den Landschaftthurn an Donchvera am "geborige Grund und bas berunter neben ber Straf "barin ftebende Stadel (ber Thurn aber folle ber lobl. "Landschaft verbleiben, bingegen ber untere Thaill ju "ebnen Buß hinein, Item bas baran gepaute Stoffl , zu des Peterischen Manre ober Gambers respective "bewohn: und Bichftoll: auch haltung, wie bisber ge-"wefen, gelaffen, und darumben bem Klofter allein bit "Unterhaltung bes obberierten baran gebauten Stoffls, "übrigen an dem Thurn aber weiters nit, als was in "beffelben Genuß etwo in fenftern, ofen zc. erforderen "mechte, hieran jugemuthet werden) Item das Giden "peuntl, fo ohne das dem Clofter St. Peter mit zwolf "Pfenning Burfrecht Dienst unterwurffig, Dibr die grundberrliche Gerechtigkeit über ben Pulferstampf, "abfonderlichen Ruhrnftubel, mehr Bewohnungshausel, , ber anstehenten Wagenhitten, und Borbeußl, auch "bierumliegenten Gartl unweit ber Riettenburg. "Dehr bergleichen Gerechtigkeit auf ber Leithen am " Puglreit. Bingegen folle Drittens villbefagtes lobl. "Clofter St. Peter Die Lebens - Migenschaft, fo auf , ben Perg und beren pertinentien gelegen gewosen auf "bie Thurn Grund am Minichperg, Leithen am Pugli, reit, und Pulfer : Stampf an der Riettenburg sambt " benen darzu gehörigen ibernemmen und den Lebensbrieff "ju ben Soff Lindt inferiren laffen, auch badurch bievor " einge

## Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 182

"eingeführten Riettenburger Perg und Zugeborung von "biefer Leben purt frei zu machen."

Mach Zeugniß eines im Jahr 1674 unter bem aten des Weinmonates ausgefertigten Raufbriefes er taufte Abt Bomund gegen eine unbenannte Gelbsfum: me das Gut Alberftorff, welches die Erben des Wolf Millbachers burgerlichen Meggers innhatten; baber felbes jest noch ber Millbacher Sof benamset wird, und in dem Monnenthale unter bem lobl. Stadtgerichte, unweit unfere Petersbrunnen, gelegen ift. Die erfte Balfte biefes Bofes war von aller Burbe, Unlage, und Behenten fren und ledig, die andere Salfte aber, nehm= lich die Burgrechts Pennten, oder ber Neufang, Die Tafchen genannt, biente jur Sochfürfil. Sofmeisteren fahrlich i B 15 Pfenning, und zween Beuger, das ift, Tagwerker zum Beu einbringen, und die andere Deunt, bie hochpeunt, haingarten genannt, hatte eben babin 20 Pf. und I Beuger zu bienen. Gin Neubruch, bie Dberndorffer Wiefe, ober Rhaferer genannt, biente git befagter hofmeisteren 2 f 15 Pf. und vier Beuger; und jum bochabelichen Stifte Monnberg 27 Pfenninge; fers ner eine andere, die Pusauirpeunt genannt, jablte gue angeführten hofmeisteren 10 Pfenninge Burgrecht und einen Beuger, und zu ermeldtem Frauenstifte 12 Pf. Alle diese Berfinckungen und Neubruche gehoren, wie borbin, also beut noch zum erwähnten Millbacher Sofe, auch werden angezogene Burgrechtsbienste immerfort erleget. \*)

Diger Tausch und dieser Drenfache Kausbrief ist in uns
serer Chronick a Fol. 588. zu lesen. hieher gehoret
auch unser Beichselbaumer-hof, ausger dem Stein im
Psieggerichte Glannegg oder hollbrun gelegen, den
zwar unsere Chronick gar nicht ansetzt, welche aber Abt Ldmund vermuthlich gekauset hatte; wenigstens
baute er im Jahre 1701 das allda gemauerte haus von
(M) 2 Grunde

B

6

tenn

66

il

-

自是家庭司

が

G,

10

till

M

は、田、田

t

Grunde auf, wie solches ein über der Hausthure befindlicher Stein anzeiget. Diesen Hof betraf im Jahr 1781 ben 25, des Heumonates Abends zwischen 7 und 8 Uhr das Unglück, daß der Wiehstall, Stadel, Tenn, und das Hausdach sammt allem Vorrathe an Heu, Grummt, Getreide, und Baumannsgerathe durch eine Entzündung des Heues abbrannte.

Der Hochwurdigste Fürst Mar Gandolf legte Unter ibm Schon im Jahre 1671 ben 20ten bes Uprilmonates ju werden in Dem Tempelbau der falzburgifchen Landesmutter Maria Rloftere ber Troft am Dlain ben erften Grundftein, welcher zwar. Plain, Die von ben Opfern andachtiger Pilger aufgeführet murbe; nertlofter zu worzu aber boch die Frengebigkeit des Fürften am aller Littmo meisten bentrug. Denn Sochstfelber führte ben Sochal-Ballein, tar auf, der die glorwurdige himmelfahrt Maria in ei mehrt bem nem funftlichen Gemalbe vorftellet, er befleibete ben Darig Bordertheil ber Kirche, und die bren Thurne mit weiße fem Marmor, zierte ihn mit 5 Statuen von eben biefem Durnberg geftiftet. Steine, und was man nur immer an biefem berrlichen Gebaude von Marmor fiehet, erzählet ber Rachwelt die beißefte Undacht, welche Furft Mar Gandolf gegen diefe Gnadenmutter begete. In vier Jahren ftund biefer Bau, nebft ben bren erften Altaren, unter bem Dache, daß also Hochstgedachter Erzbischof die neue Frauenkirche im Jahre 1674 ben 12ten des Augustmonates, welcher ber Sonntag vor Maria Himmelfahrt war, fenerlichst einweihete, fodann murde bas obermahnte zwente Chen bild durch unfern Abt Bomund aus jener Kapelle von Solz, allwo es bisher verehret wurde, in das neugebaute Gotteshaus übertragen, das Sochwurdigfte aber feste, und trug Furft Mar Gandolf, in einem fogenannten Cibo rium, felbft ein. Huch verlangte Diefer eifrigfte Ergbi fcof bas Urbild unferer Gnadenmutter, welches Ru dolf Grimming dem Hochwurdigen Konsistorium von Augeburg ausliefern mußte, von bem allbortigen Bi Schofe

#### Wom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 183

Schofe Schriftlich und bittlich zu erhalten, welches ihm benn auch Abt Alphons vom Stifte Weingarten verfoloffen einhandigte, und welches hernach der Furft felbft in der Schafkammer in Plain benfeste. Muf diefes berathschlagte fich der wachbarfte Birt Mar Gandolf, welden Prieftern gegenwartiger marianischer Gnadenort, gur immerwährender Fortpflanzung und Erhaltung der Un: bacht Maria, follte eingeraumet werden, und es beliebte Sochstdemfelben, folchen mit Ginwilligung des Bochwurs Digen Domkapitels unferm beiligen Orden anzuvertrauen, und der hiefigen Bendiftiner : Universitat einzuverleiben. Bum Stiftsgrunde wurden 24000 fl. ausgeworfen, von welchen die Rirche, und wenigstens vier Priefter, aber Benediftiner, ju unterhalten waren; jedoch folche, bie fich ben der boben Schule Berdienste machten, worunter auch jederzeit unter vieren I, und unter 8 auch 2 Monche von unferm Rlofter St. Peter fenn follten; ber gange Plain aber follte unter bem jeweiligen herrn D. Reftor fteben, und ber Abt von St. Peter gleichfalls bieruber bie Aufficht haben. Ferner follte taglich ber Rofenfrang, und die Litanen von allen Beiligen laut abgebethet, und eine beilige Meffe, nach der Willensmennung bes Furften, nach Sochstdero hintvitt aber zwo, eine zum Troft seiner abges leibten Geele, und die andere fur die Lebendige und Ber: storbene des Hochgraflichen Geschlechts von Kunburg ge-Weiter verordnete der Sochwurdigste lefen werben. Stifter, bag bie Rlofter, welche mit ber Soben Schule Salzburgs in Verbundniße fteben, auf fein erfolgtes zeitliches Ableiben 2000 Beilige Meßen lesen, zu Maria Plain aber ein ewiger Jahrtag nebst vier Benmeffen, all: zeit vor dem Anfange des Brachmonates follte gehalten Unter Diesen Bedingniffen murbe ber Stiftewerden. brief, welchen das Sochwurdige Domkapitel bestätigte, im Jahre 1675 den 20ten des Augustmonates ausgefertiget, und nachdem der Gnadenort Maria Dlain noll: (M) 4

vollkommen ausgebauet war, berfelbe im Jahre 1676 ben 19ten bes Marymonates von ben Benediktinern in Besiß genommen. Noch überdieß führte dieser Gottse ligste Fürst, (nebst ben Brüderschaften bes heiligen Jossephs, und des heiligen Untons von Padua in der Stadt) auch zu Maria Plain ein geistliches Verbindniß ein, dem zu Folge die Sinverleibten alle Jahre eine heilige Meße für die lebenden, und eine für die verstorbenen Mitglieder zu lesen, oder lesen zu lassen angehalten werden.

Ben ersterwähnter Stiftung bat unser Rlofter Gr. Veter das sonderbare Zurrauen, und die värerliche Wohlgewogenheir (wie die Ausbrücke des Stiftsbrie fes lauten) welches der Hochwurdigfte Fürst Mar Gandelf gegen baffelbe begte, mit einer unfterblichen Dankbarfeit anzurühmen; indem Sochstderselbe will und verlanget, baß oftermelbter Gnadenort Maria Plain fammt -ber Rirche, allen feinen Rechten, Zugeborungen und Dug, nießungen, jedoch mit genauer Erfüllung der vorgeschrie benen Bedingniffen, unfern Rofter eigenthumlich gufal: Ien follte, wenn allenfalls in hinkunftigen Zeiten die hohe Schule von ben Benediftinern verlaffen, ober andern Laien oder Geiftlichen, wessen Ordens, Gefellschaft und Regel fie immer fenn mogen, abtreten follten. bieß verlangte ber forgfältige Stifter unter ber Bebro: bung bes gottlichen Gerichts über alle biejenigen, welche feinem Willen entgegen handeln würden. Und ba Sochstgedachter Fürst mit Ginstimmung des Sochwurdigen Domkapitels im Jahre 1682 ben 31ten bes Weinmonar tes in der falzburgischen Stadt Tittmoning bas Kloster 28. 28. E. E. Bater der Eremiten St. Mugustine Orben, wo Er die Rirche und ben Hochaltar vom Grunde aus aufführte, wie auch ein gleiches Rlofter eben biefer Ba ter zu Sallein, benen er die St. Georgenfirche einraumte, und bas Vikariat am Durnberge übergab, milbreicheft ftiftete,

M

からいからい

100

四年十二

#### Vom Jahre 1682. bis auf bas Jahr 1782. 185

fliftete, fo feste Er in ben Stiftsbriefen, als ben letten Dunkt ben, daß diese zwen Kloster und bas Bikariat am Durnberge mit ber gangen Stiftung aller Gerechtfamen, Kruchten und Gintunften dem uralten Rlofter St. Deter des heiligen Benediktsordens allhier in Salzburg (unter ben anverlangten Obliegenheiten) que tommen, und von beffen Monchen follte in Befig ges nommen werden; in fofern, daß bemeldte zwen Rlofter und der Durnberg auf was immer für eine Art von den 23. 28. E. E. Batern Des Beiligen Augustinsordens follten verlaffen, ober benfelben abgenommen werben. Bu mehrerer Betraftigung beffen erfuchet ber vorfichtige First alle feine hochwurdigfte Rachfolger, und vorzuge lich jenen, ber gur Beit biefes Ereignungsfalls regieren wird, baf fie biefe feine Willensmennung und Berord. nung, benanntlich iu Betreff bes legten Punktens, hande habend, und eben jene Bemabr leiften mochten, welche fie wunschten, bag felbe einsmals ihnen an ihren bergleis den Berordnungen follte geleiftet werden. \*)

\*) Jene Punfte, welche in diesen dren Stiftsbriefen unser Rloster belangen, sind in unserer Chronick a Fol. XIV. acht eingetragen.

Von andern Stiftungen, welche unter dem Abt und Komund errichtet wurden, werden nicht mehr als vier mehr ande angemerket, aus welchen jener der Vorzug gedühret, die ge gemackt der Hochwürdigste Erzbischof Johann Ernst im Jahre 1695 den 24ten des Weinmonates machte, da nehmlich Hochselber gegen Erlag von 150 fl. welche er alsogleich zinsbar anzulegen befahl, in unserer Klosterkirche St. P. noch ben seinen Lebenszeiten alle Woche eine heilige Meße, nach seinem zeitlichen Hintritte aber auf ewige Weltzeiten für sich und sein Graf Thunisches Stamms haus alle Quatember dren heilige Meßen der Verstorbes nen, dann alle Jahre um die Zeit seines erfolgten Absten, dann alle Jahre um die Zeit seines erfolgten Absteiden

halfzed by Google

leibens eine gesungene Tobtenvigil, Geelenamt mit lebie ten, und 16 Nebenmeßen abzuhalten, und den Ueberreft bes eingekommenen Binfes bem Konvente zu einer Erady Im folgenden Sabre Tichkeit anzuwenden verordnete. barauf, bas ift 1696 ben 3ten bes Hornungs erlegte Hochstgedachter Fürst abermal 1000 fl. für welche in unferem Gotteshaufe für feinen verftorbenen Renntmeis fter Leonhard de Fosse, ben er als Bischof von Sectau batte, und ber in unferm Frendhofe begraben murde, wie auch für alle andere nehabt schon verstorbene Treue Bediente sell als auch die noch habente iabelichen eine gefungene Bigil, Geelenamt mit Leviten, und 10 Nebenmeßen auf ewig follten verrichtet, und bas, was von dem jahrlichen Ertragniße obbenannten Rapitals übrig verbleibet, jur geziemenden Ergangung gebraucht werden: biefe benben Stiftungen werden auch jest noch getreulich erfullet.

Im Jahre 1680 ben 18ten Janners überließ Berr Johann Cafpar Frenherr von Lerchenfeld, herr ju Beblhofen, Ge. Churfurftl. Durchleucht aus Baiern Rammerer, welcher ben uns ju St. Peter einen Gobn batte, P. Paris genannt, ber als Prior bes Konvents, und als Probst zu Wietting sich viele Verdienste erworben, bem Kloster ein Kapital, welches bemselben mit dem fale Tenden Jahrszinse nach seinem Tode zukommen sollte, mit biefem Benfaß: "boch wird bafur bem loblichen "Rlofter unuerbindlich belieben zu Mußen meiner "Sellen ber verftorbenen aus der Frenherrlichen Fami-"lien von Lerchenfeld Monathlich, wo nit zwo, boch " aine Gelimeß auf einem privilegirten Mtar gu lefen, "Item einen Jahrtag felbigen Tag, da bas jahrlich In-Im Jahre 1687 " tereffe erhebet wird ju verrichten. " den 29ten des Brachmonates gab Herr Karl Franz Frenherr von Lerchenfeld, Pfleger zu Fridburg, auch

ninized by Google

E

N

in

100

See.

h

0

Ó:

### Vom Jahre 1682, bis auf das Jahr 1782, 187

Churbaierischer Kammerer eine Summe Gelbes auf St. Deter, von welcher auf 15 Jahre alle Monate 2 Messen sollten gelesen werden; ferner im Jahre 1702 unter gewißen Bedingungen 150 fl. und im Jahre 1709 stiffette lehtgedachter 2 ewige Jahrmessen, und verordnete, daß alle Jahre ben seiner Grabstätte 2 Kerzen angezundet, und sein Name dem Buche unserer abgeleibten Bundsgenossen und Gutthäter eingetragen wurde. Welsches auch noch heut zu Tage beobachtet, und für dieses Frenherrliche Geschlecht alle Jahre ein gesungenes Seessenamt mit Leviten, und 13 Venmessen abgehalten wird.

Im Jahre 1697 ben 20ten des herbstmonates wurde von bem Sochehrwurdigen Beren Uchas Rofch, ber Gottesgelehrtheit Doctor, Sochfürstl. Salzb. Beiftl. Rath, und Pfarrer zu Altenmarkt ben Rabstadt eine Stiftung errichtet. Dieser Herr Pfarrer war in der Abs tenau auf einem Leben, Namens Ober. Mulrain, wels ches eine kleine balbe Stunde von dem Markt entlegen ift, gebohren, und hatte ichon vorhin die Erlaubniß ers halten, fein Beburtsbaus in eine Rapelle abzuandern. Die der Ehre der allerseligften Gottesmutter eingeweihet worden, in welcher auch seine Leiche, und zwar auf jenem Plage, wo feine Wiege ftund, begraben liegt. Fer: ner baute er eine anftanbige Wohnung fur einen Beifts lichen und Megner hingu, und erkaufte auch das Gut Unter: Mullrain, und eine fo benamfte Viertel Gmache muhl am Schwarzenbach; welches alles zusammen schon porhin unserm Rlofter grundherrlich unterworfen mar. Befagter marianischen Kapelle batte Berr Doctor Rofch, 4 fammtliche Guter auf ewig und ungertrennlich einvers leibet, hierzu Wochenmeßen und einen alltäglichen Rosenfrang gestiftet, welchen 6 Manns: und 6 Beibsperfor nen abbethen, und jede alle Tage 3 Rr. die 2 Borbes ther aber 5 Rr. empfangen follten. Run aber schenkte obge

8

herfi

Wi

hodi

bente Mar

The

Mt I

Pebe

Cin Mi

ent

di

in bi

Emi

M

bod

for

in e

Au.

mà

let

'n

1

0

t

(in

¢

t

obgedachter herr Achas Rosch die Kavelle mit aller Um geborde, und die gange von ihm gemachte Stiftung uns ferm Rlofter St. Peter, welche Abt Bomund, als eis gentlicher Pfarrherr von ber Abtenau, mit gebuhrender Dankbarkeit übernahm. Welche Stiftung auch noch bis beut zu Tage unverbruchlich fortgehalten wird. \*)

\*) Die zween Sochfürstl. Stiftebriefe, wie auch ber bes Beiligen Achaz Roich find in unferer Chronick Fol. 595 und 597 gu finden.

lichft begans

Unfer Abt Bomund bekennet von sich felbst, daß und bas er insbesondere als Abt, in allen Studen den Segen Gottes auf eine wunderbarliche Urt gefeben, und gleiche fam mit Sanden gegriffen batte; alfo fegnete ihn auch ber herr damit, daß unter ihm das eilfte Jahrhundert auf das fenerlichste begangen wurde. Es war das 1682. Jahr, in welchem die Kirche Salzburgs, nach ber uralten Uebergabe, daß sie im Jahr 582 von bem heil. Rupert ware gestiftet worden, nunmehr bas eilfte Jahrhundert zählte; noch niemals aber hatte Salzburg eine folche Pracht gesehen, als die, welche diefes Dank: feft verherrlichten. Den 18ten bes Weinmonates, melcher auf einen Sonntag fiel, bestimmte man jum Une fange dieser Fenerlichkeit, Die acht Tage hindurch forts Dauren sollte, welche Rom mit einem vollkommenen Mblag der Gundenstrafen begnadigte, und zu welcher alle infelirte Mebte und Probfte nicht nur bes falgburgischen Kirchensprengels, sondern auch von allen benach: barten Landern Schriftlich eingeladen murden. Sieben große und koftbare Triumphbogen zierten unfere Bater: stadt, derer ersten der Sochwurdigste Erzbischof vor ber Domfirche; ben zwenten bas Sochwürdige Domfapitel benm Gingange ihrer Gaffe; den britten unfer Rlofter St. Peter vor bem Thore gegen ber Pfarrfirchen; beit vierten das bochadeliche Stift Monnberg auf dem Univ versitatse

versiedtsplaß; ben sten die Sochfürstliche bobe Schule felbit vor ber Pforte ibres Kollegiums; ben fechsten bie bochlobl. Landestande vor dem Neubau; und den fies benten ber hiefige Stadtmagistrat (vermuthlich auf bem Markte) aufrichtete: welchen noch jene benzufugen, Die Abt Bomund in bem Borhofe unsers Klosters und por ber Kirche St. Peters auffette. Diese Triumphe bogen waren ben Schusheiligen unfers Landes, berer Bebeine wir befigen, gewiedmet, mit verschiedenen Sinnbilbern behanget, und mit gelehrten Innschriften Um Borabende dieses großen Festes murden bie Reliquien bes beil. Martins, Binceng, Bermes, Chrnfanths, und Darien, welche Rurft Wolf Dietrich. als der Dom abbrannte, in feiner hoffavelle vermahrte. in die Kirche ber Franziskaner, und ber Leib der beil. Erntraud auf St. Peter von Prieftern getragen. Der Festtag selbst fieng in der Domkirche an, allwo der\_ Dochwurdigste Erzbischof Mar Gandolf bas Sochame fenerlichst absang; nach welchem ber offentliche Umaana in einer febr langen Reibe mit ben Gebeinen bes beil. Ruperts und Birgils querft auf St. Peter geführet, und allba die Leiber ber beil, Erntraud, Amands, und ber andere halbe leib bes beil. Ruperts (ben wir immer in unserer Kirche aufbehalten) bann auch obgemeldte Reliquien in ber Pfarrfirche abgeholet wurden. Ordnung biefes Umganges war fast eben so, wie am Fronleichnamstage, nehmlich anfangs giengen die Bunften, bann die Bruberschaften, Die Studenten, Die Res ligiosen, ber weltliche Clerus mit priefterlichen Rleibern angethan, und die Sofmusik. Rach dem Pontificals freuz folgten die infelirten Probste und Aebte (berer ihrer 20 sich gegenwartig befanden) ber Ubt ju St. Peter, ber Hochwurdige Domprobst, und die Soche wurdigsten Bischofe von Chiemsee, Sectau, und Las vant in Rauchmanteln. Auf Diese famen 6 Garge, morina

worinnen die Gebeine unferer Schußheiligen verschloffen maren, ben erften, ber beil, Chryfanthe und Dariens: ben zwenten ber beil. Bermes und Binceng; und ben britten bes beil. Umands trugen Die Chorherren ber fogenannten Rollegiatsstifter; ber vierte bes beil. Ern trand wurde von den Pfarrern; ber funfte des beil. Martins von den Landdechanten; und ber fechste ber heil. Ruverts und Birgils von 8 infelirten Mebten ge tragen. Diese begleitete ber Bochwurdigfte Eribischof in Pontifitalfleibern, welcher in ber linken Sand eine brennende Rerge bielt, und mit ber rechten dem Bolle ben Segen ertheilte; zulest machte ber gange Sofftaat, und eine erstaunliche Volksmenge ben Schluf. Buschauer aber beehrten diese Fenerlichkeit Ge. Durch Teucht Albert Siegmund, ein Baierischer Pring, und Die Hochwurdigsten Bischofe von Frenfing und Re neusburg. Nachdenr dieser herrliche Bug wieder zu ruck in die Cathedralkirche gelangte, wurden die bat bin geborigen Gebeine ber Beiligen von dem Sochwur: bigften Erzbischofe in besondere Behaltniffe verschloß sen, das Berr Gott wir loben dich unter Tromper ten und Paucken Schalle, und Ablofung des groben Be Schufes abgefungen, bem anwesenden Bolte der vollfom: mene Ablag ertheilet, und ber Bischofliche Gegen gege ben. Die übrige Beiftlichkeit aber, nebft ben Bruber Schaften und Religiofen, brachten die Leiber der beiligen Erntraud, Amands, und Ruperts in unfere Rirche auf Es ermangelte auch nicht an öffentlichen St. Peter. Freudenfesten, welche ben Diefer Belegenheit bem Bolle Den Feuerschüßen acht Tage bindurch gegeben wurden. feste man zum beften einen Ochsen von einer ungewöhr lichen Schwere, nebst unterschiedlichen Geschirren vom Silber auf. Dem Pobel murde Fleifch, Brod, und andere Efware ausgetheilet, roth und weißer Wein ab: gelaffen, und Gilbe und Gilber: Denngen, welche auf ge genmde

#### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 191

genwartige Umftande besonders gepraget wurde, ausges Der zwente Tag, als Montag, war ber Ehre bes heiligen Ruperts und Birgils gewiedmet, und bas erfte Umt um 7 Uhr zwar in ber Domfirche von bem Bochwurdigften Bifchofe zu Chiemfee, ber übrige Gote tesbienst aber, als um 8 Uhr die Predigt, welche ein Benediftiner von Seeon hielt, bann bas Sochamt, und ber Umbrosianische Lobgesang (unter Abfeurung 40 Stude) in Gegenwart Er. Sochfürftl. Gnaben und ber gangen Sofftaat von bem Sochwürdigsten Bischofe von Sectau gehalten worden. Dachmittags führte bie Sobe Schule ein Schauspiel auf, welches die Bekehrung bes Berjogs Theodo, und die Errichtung des boben Ergftifts vorstellete. Der Dienstag murbe unserm munbermirs kenden beiligen Vital geheiliget, und abermal nach volls endetem Krube Umte in der Domkirche, so der Sochwurdige Domprobst absang, der hauptgottesbienst ben uns ju St. Peter begangen, allwo das erfte Uint Bere Abt Abelbert von Seeon; Die Lobrebe auf dem heiligen Bital unfer Mitbruder P. Paul Megger, bamals Biceteftor, und bas Fronamt ber Hochwurdigste Bischof von Lavant verrichteten; ber Bochfte Furft aber gerubete mit seinem Sofe ber Predigt und dem Umte benzuwohnen. Der Mittwoch wurde bem beiligen Blutzeugen Wincenz gefenert, an welchen unfer Abt Emund um 7 Uhr das allererste Umt in der Domfirche, in unserer Klosterfirche aber Abt Dionns von Priffingen, die Sittenrede ein 23. E. P. Augustiner, und bas fenerliche Umt Abt Severin von kambach, abermal in Sochstgedachter Gegenwart ab: bielten. Den Donnerstag hielt sich bie Cathebralfirche allein bevor, allwo ber Sochwurdigste Bischof von Gedau als hoberpriefter am Altare ftund, Dachmittag um 2 Uhr aber trugen unfere Monche ben leib ber beiligen Erntrand jurud auf den Monnenberg; indem der Frentag biefer Beiligen eingeweihet wurde, an welchem Tage

In ber Domkirche Berr Albt von Seeon, auf bem Rom menberge aber herr Abt von Lambach bas Bochamt opfer ten; Machmittags warf die Bobe Schule, auf Rosten unfers Abts Emunds, gelehrte Streitfage aus ber Weltweisheit auf, welche unfer Mitbruder, und erft new geweihter Priefter P. Sarl Schrent entwickelte; und welcher, Abhandlung auch der Hochwurdiaste Kurst Mar Gandolf, gleichwie er es ofters jur Hufmunterung ber ftudierenden Jugend zu thun pflag, mit feiner gangen Hofftaat benzuwohnen beliebte. Diese Sage aber war ren einem großen Rupferbilde bengebrucket, fo ben beilb gen Rupert in ber Glorie nebst vielen andern Schilben, Saulen und Aufschriften, welche fich auf gegenwartige Um Sambstage ber Beitumftande schickten, vorstellete. gieng die Cathedralfirche die Berehrung des heiligen Blut zeugen hermes, an welchem bas erfte Umt ein hochwirt Diger Domberr Graf von Trauthson, bas Sochamt aber unfer Abt Emund abfang; und am Sonntage, ber bem beiligen Chrpfanth und Darie jugeeignet war, beschloß ber Sochwurdigste Bischof von Lavant Die gange Fenerlichkeit mit bem Sochamte. Diese acht Tage hindurch wurde taglich zu gewiffen Stunden bas allerheiligfte Altarsgebeimniß ausgesetet, und von ben Bruderschaften, Burgern, und benachbarten Pfarrege meinden wechselweis angebethet, auch ber geistliche Red: nerftuhl alle Tage, und bes Tags auch ofters beftiegen. Der milbgnabigfte Furst schonte keiner Roften, um ein folches fo wohl in ber Rirche, als in ber Stadt recht glanzend zu fepern, fo balb ein frember Pralat bier ankain, wurde fogleich feine Unkunft ben Sofe gemel bet, felber allezeit zur Sochfürstlichen Tafel gezogen, feine Bediente und Pferde aber auf Roften des Furften in ber Schenke bewirthet. \*)

m

9

n

<sup>\*)</sup> Bisher lesen wir nirgends bag in Salzburg die 3w rudlegung eines Jahrhunderts so prachtig und gottfelig

### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 193

mare begangen worden, wie diese des eilften. Dein Auszug überschreitet zwar hier schon in etwas feine Schranken; boch kann ber wifbegierige Leser eine weits laufigere Beschreibung dieser Feperlichkeit in unserm P. Menger Hilt. Salisb. lib. V. Cap. 51. a pag. 929; in bem P. Sansin Germ. S. Tom. II. a pag. 833. n. XVI. und in unserer Chronict a Fol. 598 nachlesen.

Diese allgemeine Freude unsers Vaterlandes warb im barauf folgenden 1683ften Jahre mit Furcht und vermuftete Trauriafeit unterbrochen, an welchem ber Erbfeind Die Dornbach gange Chriftenheit erschreckte, und Bittern machte. Er brach gerichtet. burch Ungarn in Unterofterreich mit einer fürchterlichen Rriegemacht ein, verbrannte bie ihm aufftoffende Stabte. Markte, Dorfer und Schloffer, und Schleppte bie Gins wohner, welche bem Gabel entfamen, an den Schwans gen ber Pferde in die erbarmlichfte Dienstbarkeit. Gelbft Die Kaiserstadt Wienn belagerte ber barbarische Turk und steckte alle umliegende Ortschaften in Brand: weldes graufame Schickfal auch unsere Berrschaft Dornbach nachst Wienn erleiden mußte. Daselbst wurde bas Gots teshaus und die Wohnung des hofmeisters eingeaschert. das Dorf ein Raub ber Flammen, die Unterhanen, berer wenige entflohen, gefangen, die Felber und Weingars ten (welche uns Monchen den taglichen Trunt reichen) bon ben Sufen ber Pferbe, und Rameele bergeftalt verwuftet, daß wir in Folge einiger Jahren von unfern allbortigen Weinautern kaum einige Emmer lofeten. Machdem aber ber barmberzige Gott diese entsesliche Strafruthe einzog, Wienn entfeget, und ber Erbfeind burch die siegende Waffen des großen Kaifers Leopolds jurude in sein Rest geschlagen wurde, bestrebte sich unser sorgfältiger Hausvater, ber Abt Bomund also gleich, (mit Berwendung vieler 1000 Gulben) das Haus des Herrn aus seiner Alsche herrlicher aufzufüh. ren, die Wohnung ber Beiftlichen vom Grund aus Husz. ber St. Pet. Cbr. 2r Th. (31)

aufgabauen, und die Weinberge wieber in einen folden Stand zu bringen, baß fich bald wieder eine gute Bein lefe anhoffen ließ. Geinen verunglückten Unterthanen aber ftrectte er an baarem Gelbe fo viel vor, und leis ftete ihnen auch in andern Studen fo hilfreiche Sande. baß fie die leeren Mauren ihrer abgebrannten Saufer bedecken, erneuern, und wieder beziehen konnten.

Gleichwie der allerdurchleuchteste Raiser Leopol unter in biefem gefährlichen Turkenkriege ben Benftand ber gangen Chriftenbeit begehrte: fo erfuchte Allerhochfter, Erbifoffe. Durch ein eigenhandiges Schreiben, auch die Silfe unfers Sochwürdigsten Fürften Dar Gandolf an: Bochstweb cher, weil porbin den Benetianern megen ber Infel Cam bia ju Creta, um fo mebr in biefen bebranaten Umftan ben dem kaiferlichen Sof mit Geld und Kriegsgerathe benftund, und noch andere Reichsfürsten zu bergleichen Benfteuer auf das nachdrucklichfte anwarb. Die gehäuf: ten Berdienfte, welche fich biefer Furft um das driftliche Wefen sammelte, belohnte Papft Innocenz ber XI. ba er ihn im Jahre 1686 aus eigner Bewegung zur Rarbinalswurde beforderte, beffen überreichten Purpur Ge, Eminenz Mar Gandolf den ibten Bornungs im Jahre 1687 anzog, und fich felbst ben Kardinalsbut auffehte; bald darauf aber dieses bochfte Ehrenzeichen der Rirche, nach feinem bekannten Undachtseifer, auf dem Altare unferer Gnadenmutter zu Maria Plain binterlegte. lein Sochftselber befleibete besagte Burde nur einige Bo: chen, jumal er an einer Bafferfucht, welche einen tobtlis chen Schlagfluß verurfachte, ben 3ten bes Manmonates noch im nehmlichen Jahre die Bahn ber Ehren endigte. Sein bestes Berg, gleichwie er es im Leben ber Berebe rung Maria gewiedmet, wurde also ben ihren Fuffen gu Maria Plain geleget, die hohe Leiche aber in der Dom firche por bem St. Francistus Altare beerdiget; nache C 38 CE.

一日の日の日

k

### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 195

bem er feines Alters 6g, und femer ruhmvolleften Res gierung 19 Jahre juruck geleget batte. Die verwittwete Rirche Salzburgs erhielt an Dem hierauf folgenden goten Tage bes Brachmonates wiederum einen neuen Brautigam, ba bas Bisthum Secfau hierben ben ihrigen vers lobr, nehmlich ben Sochwurdigften Furften Johann Ernst aus bem Sochgräflichen Sause von Thun, Sochst welcher in allen Zugen ein mahrer liebreicher Bruder bes gepurpurten Erzbischofes Guidobald, Sochftseligen Ine 3ch darf der auserlesensten Tugenden gedenkens war. Diefes Rurften, Die fich kaum in eine Bahl bringen laffen, nicht ermabnen; benn bie Urvater haben fie unfern Hele tern, diese uns Kindern angerühmt, und sie werden noch ben unfern Machkommlingen fortleben. Galiburg bes fist von diefem Sochwurdigften Fürsten folche Denkmas let, die auch bereinst unter ihrem Schutte niemals vermodern konnen; indem er einer ber groften Baumeifter, und der milbreichesten Stifter war, welche unser Baters land jemals gefeben hatte, und vielleicht fo bald nicht mehr feben wird. Im Jahr 1696 errichtete er bas Gots teshaus Maria im Rirchenthale eine Stund ober Lofer auf einem boben Berge gelegen, nebit ber Wohnung für die Weltpriester, die er zur Beforderung der Kirche fahrt dabin stiftete. Im Jahr 1699 fieng er bas toe nigliche Gebaube ber beiligen Drenfaltigkeit allhier in ber Stadt über der Brucke an, von welchem einen Theil die neu angehenden Beiftliche, und alte verdiente Pries fter, ben andern Theil aber abeliche und burgerliche Junge linge innhaben, und vermittelft ber gemachten Stiftung allda verpfleget werden. Die erstern sind die 12 sogenannten Mumnen, welche in ben Wiffenschaften ibres Berufs vollkommen unterwiesen werden; die andere find die 12 Roftganger bes Collegiums, fo bem beiligen Birs gil gewiedmet ift, berer 6 Sproffen, wenigstens von gus tem Ritterlichen Abel, aus Stepermark, Baiern, Rarn. (M) 2 then.

then. Enrol. Boheim, und Defterreich, bie anbern 6 arme Rnaben aus ben falzburgifchen Stabten, als Salz burg, Sallein, Radtstadt, Laufen, Tittmoning, und Mubloorf fenn muffen; welche bie bobern Schulen allda surucklegen, und in ben abelichen Hebungen unterrichtet werden; In der Mitte Diefes Gebaubes ftebet Die Rirche ber allerheiliaften Drepeinigkeit. 3m nehmlichen 1699 Jabre baute und ftiftete Bochftgebachter Furft Johann Ernst das große Rrankenhaus ausser Muble (welches vielmehr einem Pallafte ahnlich ift) unter bem Schufe bes heiligen Johann des Taufert; insgemein das Jo: bannsspital benamset; in welchemifich zur Rechten bet Rirche die Zimmer ber Manner, und zur Linken berfele ben die Zimmer der Weiber befinden, mo grme Fremb linge, Studenten, und Handwerksbursche, wie auch Dienstbothen benderlen Gefchlechts ben zustoffenden Krant: beiten, wenn folche nicht lebenslang bauren, bem teibe und der Geele nach auf bas liebreichste verforget werden. In mehrgedachten Jahren führte er bie 28. 28. E. G. Monnen von der heiligen Urfula ein, derer Obliegenheit erheischet, daß fie die jungen Magdlein nicht nur in bem Christenthume, fondern auch im Lefen, Schreiben, und andern Diesem Geschlechte angemeffenen Arbeiten unter Diesen ließ er zu einem Kloster bas vorge: weste Alumnat samt ber St. Markusfirche (welches bet grauliche Bergseinfturg verwuftete) und begabte fie mit einem Stiftsgrunde von 3000 ff. Burden aber gebachte Monnen ihr Kloster verlaffen, ober bieses gar aufgehoben werden, fo fiele folches bem Sochadelichen Stifte Monnberg, und nach dem unferm Rlofter St. Peter zu, mit der Verbindlichkeit, bag wir fo viele ehrs bare Frauen daselbst unterhalten follten, als die Unter weifung ber jungen Magblein bierzu verlangen murbe. Im Jahre 1701 ftiftete der Sochwürdigste Rurft Johann Ernft den Sochlöblichen Ritterorden zu Ehren des beilis

#### Wom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 197

gen Ruperts, nach Urt ber Maltheser Ritter, in wels chen Grafen oder Frenberren bes Landes als Ritter. 6 an ber Babl, und 5 Erspectanten, aufgenommen werben, Die ihren ermahlten Kommandeur haben, welcher ein Schloß und Landaut ausser ber Stadt auf dem Wege nach hellbrunn, fo insgemein ber Ritterhof beift, lebens: lang befigt; und von beffen Ginkunften den 4ten Theil genießt. Der Kommandeur ziehet alle Jahre 1200, Die groß Ritter 600, und ein Erspektant 124 fl. 48 fr. Kerner stiftete Sochstermahnter im Jahre 1703 die Koms menden des loblichen ritterlichen Deutschen Orbens im lande ob. ber Enns: und bes Maltheser Ritterorbens Lands Inrol. Der Hoben Schule allf er, welche bise ber ihre Gottesbienste nur in bem groben Saale hielt, baute diefer gutigfte Furft auf jenem Plage, wo vorbin bie Sochfürstl. Commer Reitschule ftund, ju Ehren der unbeflekten Empfananif Maria, eine koftbare Rirche, nach ber walschen Bauart, in ber er funf Mitare auf: feste; und vollendete den Bau der Kirche der Bochebr: wurdigen Theatiner, die er vollkommen bestätigte, und fliftete. Sieber gehort auch ber von ihm in dem Rapis telspitale errichtete Altar, bas Bifariat St. Leonhard gut hittau; die Einsegung und Schankung des hauses und Gartens ber E. E. Bartholomaiten, und viele andere Stiftungen und Gebaube, welche diefer gottseligste Fürst in: und auffer bem Lande errichtete; ja fogar die Laterans: oder St. Johannskirche in Rom zeiget von ihm ein Denkmal auf, ba er babin die aus Marmor gebauene Statue des beiligen Undreas, welche unter ben Statuen der Apostel noch fehlte, erfeste, welche Papst Clemens ber XI. nach Zeugniß eines erlaffenen Breve gnabigst aufnahm. Ben alle bem vergaß ber getreue Brautigam feine liebste Gespons, die Cathedralfirche, nicht, vor deren Gingange er die Statuen der zween Upos stelfürsten Petrus und Paulus, nebst einer kunftlichen Stiege  $(\mathfrak{N})$  3

Stiege von weißem Marmor stellte; fur bas Sochwur Digfte Gut einen koftbaren Tabernackel von Golb und Gilber; eine fchwere Monftranze aus purem Golbe, bie mit 1792 Diamanten befeget ift; ein golbenes Ciberium, und einen folchen Relch welche bende abermal mit den toftlichften Steinen geschmudet find; auf ben Kronaltar ein fogenanntes Untipendium von geschlagenem Gilber, 6 Leuchter, und ein Crucifirbild aus eben biefer Mate rie, und die funfte große Orgel, die uber die 40 Register und 3 Manuale gablt, anschafte. Ueberdieß noch zierte er die Fürftliche Burg, erweitete den Sofmarstall, feste bemfelben die Roffchweimme hinzu, und ließ aus dem Relfen in Form eines Umphitheaters, die heutige Som mers Reitschule aushauen; welche alle Fremdlinge als ein Wunder ber Runft und ber Matur anstaunen; auch fieng er ben Bau bes Fürftl. Luftschloßes Klefheim an, ben aber fein erfolgter Todesfall unterbrach. Alles beffen aber ungeachtet, war dieser Hochwurdigfte Rurft von Gott dergeftalt gesegnet, daß er, (wenn ich es der allge meinen Sage nachschreiben darf) in feiner Burg, und auf bem Bablamte fast nicht Raum genug batte, bas Gelb ficher ju binterlegen. ")

Döchstgebachter Fürst Johann Ernst führte auch neht bem alltäglichen Rosenkranz in der Domkirche, und der Messe um 7 Uhr, die Bruderschaft der allerheiligsten Orepsaltigkeit ein, welche diese besondere Frenheit des hauptet, daß sie alle Jahre am Charfreytage einen Mißssethäter, der die Todekstrase werdiente, besonders einen Mörder, zum Leben ausbittet, und unter gewissen Eremonien wieder auf freyen Fuß stellet. Bon den Geldssummen, welche Fürst Johann Ernst auf Stiftungen, ohne der Baukosten an milde Orte verwandte, sind aus dem P. Sansinz, aus dem ich diese Erzählung ente lehnt, solgende bekannt; als: zu dem Priesterhaus, 110000 Gulden; zu dem Birgilanischen Kollegium 70000 Gulden; zu dem Johanne-Spitale sneht den 12000 Gulden; zu dem Johanne-Spitale sneht den 12000 k.

#### Nom Jahre 1682. bis auf bas Jahr 1782. 199

1000 Gulben, die Hochstgebachter, so lang er lebte, alle Monate gab) 112000 Gulden; ben Ronnen ber heil. Urfula, 30000 Gulden; dem Priefterhause im Rirchenthale 10000 Gulden; zu dem Rirchenbau der Universität 200000 Gulden; zur Aussteuer eben dahin 15000 Gulben; und den Lehrern der weltlichen Rechte jum hauszinse 6000 Gulden, zur Anschaffung des Tabernafels, und obbenannter Rinchengefage in der Cathes bralfirche über 200000 Gulben; zum Ritterorden Lands Inrol. nebst dem erkauften Schlosse, Ennsburg, 60000 Gulden; jum beutschen Ritterorden im Lande ob der Enns, 37000 Guiden; Die Geldsumme, welche ben Rittern bes beil. Ruperts binterlegt murde, lagt fich aus derfelben Ginkunften abnehmen, die fie von den abs reifenden Zinsen erheben; den Sochehrwurdigen Thea= tinern 12000 Gulden, und jum Mansenhause 5000 Gulden. Gin mehrers ift in des P. Sanfing Germ. S. Tom. II. a Fol. 842 zu erheben.

Unter biefen zween erhabenften Fürsten, und fast und fegnet zwenten Stiftern Salzburgs beforgte Abt Emund um dies Beitte fer Rloster, welcher gleichfalls, wie seine Grabschrift fa: de. get, in demfelben, auffer ber guten Bucht, und bruberlis chen liebe, nichts ben dem alten ließ, sondern alles, was er altes fand, also erneuerte, als wenn es neu ware auf: geführet worden. Indeffen erreichte er bie Bolle feis ner Lebensjahre, und, um diese gut zu beschliessen, vers faßte er ein fogenanntes geistliches Testament, aus wel chem die Bollkommenheit feiner aufferordentlichen Tugenden hervorleuchtet. 2) 211s nun seine Leibsgebrech: lichkeiten, besonders die Wassersucht immer zunahm, verlangte er ben 10ten bes Manmonates im Jahre 1702 Die beilige Wegzehrung, und die lette Delung, reichte bem anwesenden Konvente die Hand, beurlaubte sich ben demfelben, und ließ das obbemeldte Testament offentlich ablesen; unter welcher Handlung er verschiedene Tugend: ubungen erweckte, feine ohnehin betrübten Gohne aber aus Zartlichkeit in Thranen zerfloffen. In Diesem Bu-Stande (M) 4

stande dauerte er noch bis auf den 21ten des Mahmonates, an welchem Tage dieser sorgkaltigste Vater Nachts gegen 12 Uhr, wo er sonst sehr oft zur Metten auszusstehen pflegte, zur ewigen Ruhe in dem Herrn entschlief, nachdem er unter den Sterblichen über ein Monat 79; unter den Mönchen 49, unter den Priestern 47, und als Abt sast 29 Jahre gelebet hatte. Der verblichen Körper wurde den 27ten Man mit gewöhnlichen Ehren, wesche die Begleitung des höchsten Fürsten vermehrte, ben dem Scapulieraltare zur Gruft gebracht. b)

- a) Diefes sehr erbaulich geistliche Testament führet um fere Chronick a Fol. 604 vollständig an.
- b) Unter diesem Abte blübeten eben unsere gelehrten Menger, berer Bater, Berr Johann Chriftoph Metger, Dottor ber Rechten, wegen feiner ungemeinen Gelehrtheit nicht nur ju Ingolftabt, und Gichftut, fondern durch das gange romifche Reich berühmt war. Diefe dren Bruder P. Frang, P. Jofeph, und P. Paul vertraten zusammen nicht nur in unferm Rlofter bie Stellen eines Priors, Subpriors, und Novigen: meifters, fondern lehrten auch auf ber hohen Schule Salzburgs fo mohl die niedern, als auch die hohern Biffenschaften ber Beltweisheit, der Gottesgelehrtheit, und ber geiftlichen Rechten. Rebft vielen gelehrten Schulfchriften, Marianischen Reden, und Andachtellbungen verfaßten fie die bekannte Geschichte Galge burgs, 7 Folienbande in lateinischer Sprache, welche P. Joseph anfieng, nach beffen Tode aber die andern gween Bruder fortfetten; ber P. Paul aber gab in amen großen Buchern die gange Gottesgelehrtheit an Das Lageslicht. Mehrer hievon erzählet unfere Chros mid a Fol. 606. n. XXXII. et fegg.





# Rarl

LXXIII Abt zu St. Peter.

Dom Jahre 1702. bis 1704.

Unter dem Römischen Papste Clemens bem XI.

1Inter bent Kürsten und Erzbischofe Salzburgs Johann Ernst von Thun. Unter dem Römischen Raiser

Leopold.

S ie gottliche Vorsicht verordnet es also, daß oft mals der Berluft jener Manner, Die gangen P. Sart Staaten und Gemeinden unentbehrlich schienen, burch wird mirb abt in andere wurdige wieder erfeget wird. Unfer Rlofter St. St. Petet. Peter verlohr gewiß recht viel, da ihm Abt Bomund durch den Tod babin geriffen wurde; allein der 20ste Tag des Brachmonates gab ihm im Jahre 1702 ein neues Oberhaupt, von deffen Fähigkeit und Gaben es sich alles versprechen konnte, wenn nicht felbes ein fo fruhezeitiger hintritt wieder abgenommen batte. Denn an ermeldten Tage murbe P. Karl Schrent von 27 Mablenden durch 26 Stimmen (ein feltenes Benfpiel (M) 5

einer einhelligen Wahl) jum Abte von St. Peter er mablet, ben 28ften barauf in bem Rathzimmer bes Hochwurdigen Konfistoriums bestätiget, und ben 29. am Sefte ber heiligen Apostelfürsten Petrus und Paus lus, von dem Sochwurdigsten Bischofe zu Chieme fee Sieginund Karl Graf von Kaftro Barko in un ferer Klosterfirche eingeweihet, welcher letterer hand. lung ber Sochwurdigfte Furft Johann Ernft mit bem gesammten Sofftatt benwohnte. Der Geburtsort Diefes Abtes war bas Schloß Rottenburg in der obern Pfalt, unter dem Kirchensprengel Bambergs; allwo ihn im Jahre 1659 den 24sten bes Wintermonates (Litl.) herr Georg Karl Frenherr von Schrent, als dief Orts Lieutenant, mit der Hochadelichen Frau Unna Margar retha Gobellin von Sofgiebing erzeugte. 3m Jahre 1680 den erften des Manmonates schwur er in den Sans ben feines unmittelbaren Borfahrers zur beiligen Regel, und hielt im Jahre 1682 ben 26ten des Weinmonates feine erfte beilige Defe; nachdem er den 23ten beffen ju por eine offentliche Prufung feiner vollendeten Studien Der Weltweisheit ablegte; und darauf felbe im Jahre 1688 auf der Boben Schule allhier felbst lebrte.

Als Beichtvater zu Maria Plain wurde er mit bem Doctorat der Gottesgelehrtheit beehret, welche et im Jahre 1694 in der Hochfürstl. Universität, allwo er auch Vicerektor war, ordentlich vorlaß, und als schon et wählter Abt noch drenmal den öffentlichen Schulstreiten, derer er mehrere zum Druck beförderte, als Prases vorsaß.

De fien zeitliche Wohl unfers Alosters in allen Studen zu ver Ebaten und zeitliche Wohl unsers Alosters in allen Studen zu ver mehren. Er nahm vier Neulinge zur Ordensprofesion auf, derer dren noch in den Handen des dermaligen Hoche wurde

### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 203

wurdigen herrn Abts Beda im Jahre 1753 ben 13ten bes Weinmonates nach 50 Jahren ihre fenerlichen Ge-lubbe erneuerten. \*) Er besuchte ofters seine jungen Beifilichen, und munterte fie jur Tugend und Wiffen: schaft auf. Er legte ben erften Grund jum Ban bes peterifchen Umtshofes zu Sallein, und reifete im Jahre 1704 felbst nach Wietting in Rarnthen, um jene berufene Streithandel, welche ein Berr Dechant von Guttaring wegen des Orts und Gnadenbildes, Maria Silf anget: telte, freundschaftlich benzulegen. Allein es waren kaunt zwen Jahre verstrichen, fo naberte fich diefer hofnungs: volle Ubt feinem allzufruhen Lebensende; benn, als er von Wietting zuruckkam, wurde er mit verschiedenen Unpäßlichkeiten überfallen, berer Quelle vielleicht ber mißlungene Vergleich obiger Streitsache mochte gewesen fenn, ober sehr vieles hierzu bengetragen haben. Da nun alle andern angewandten Silfsmittel nichts ver: fangen wollten, verfügte fich Abt Rarl ben 2cten bes heumonates, um, ungezweifelt auf Unrathung ber Merzte, burch eine Luftsanderung feine Gesundheit wieder berzus ftellen, auf bas uns benachbarte berühmte Benebiftiner Stift Mondfee in Oberofterreich. Dafelbft murbe er mit allen nur erdenklichen Liebesbienften, Die wir noch immer bankbarft anerkennen, bewirthet, und bediente fich eines Sauerbrunnens, jedoch ohne ermunschte Wirs fung; indem er ben goten bes heumonates in Gegenwart des löblichen Konvents von Mondsee, und zweener Mitbruder unfere Rlofters groß: und fanftmuthig feinen edlen Beift aushauchte. Der erstarrte Rorper, nachbem man benfelben vorber, wie gewöhnlich, eröfnet hatte, wurde Tags barauf jurud auf St. Peter gebracht, welchen von dem Lingerihore ber Stadt 12 Studenten, die mit ben marianischen Bruderschafts Roden angethan waren, bis jum Rloster trugen, ben beffen auffern Pforte aber benselben 6 Monche von uns übernahmen, und in der St.

St. Beitskapelle aussetzten. Der 4te des Augustme nates war zur Leichbegangniß bestimmet, welches unter Führung der adelichen Trauer der Hochwürdigste Fürst Johann Ernst, ungeachtet er dazumal das Gesicht der Augen schon verlohren hatte, zu begleiten geruhete; und nach vollendeter Predigt und Seelenamte wurde die Leiche unweit des St. Josephs Altars eingesenket. Abt Rarl legte von seinen Lebensjahren nur 44 und 8 Monate zur rück, binnen welchen er in der heiligen Religion 24; in dem Priesterthume 22, und in der Würde eines Abtes nicht mehr als 2 Jahre, 1 Monat, und 10 Tage durcht gelebet.

\*) Abt Karl nahm 6 Neulinge auf. Zween von diesen (weil doch die Klöster ihre Probjahre haben) hatten ihre gründliche Ursachen, wieder in die Welt zurüczutreten. Einer war ein Frenherr von Högi, der bep dem Militär sein Glück machte; der andere (Titl.) hen Schönauer, nachher Konsistorialrath, und Pfarrer des Burgerspitals allhier. Von den andern vieren stad P. Karl Schattenlechner, welcher 44 Jahre ein ämsiger Schaffner unsers Klosters gewesen, ein Jahr zuvor nehmlich im Jahr 1752. Die übrigen dren, die ihre Jubelproses erlebten, waren ein Laienbruder Franz von Lospichel, dann P. Modest Graf von Geisruck 26 Jahre lang Probst zu Weitting; und P. Paul Moll, welcher unserm Konwente 28 Jahre als Subprior, und 18 Jahre als Prior mit bescheidenem Ernste und Eiser vorstund.



# Placidus.

LXXIV. Abt zu St. Peter.

Vom Jahre 1704. bis 1741.

Unter den Römischen Päpsten Clemens dem XI. Innocenz dem XIII. Benedict dem XIII. Clemens dem XII. und Benedict dem XIV.

Unter den Fürsten und Erzbischöfen Salzburgs Johann Ernst, Graf von Thun; Franz Anton, Graf von Harrach; Leopold Anton, damals Frenherr von Firmian.

Unter den römischen Kaisern Leopold; Joseph dem I. und Karl dem VI.

Die allgemeine Trauer, welche St. Peter durch den Mbt Plack fo schnell auf einander folgenden Verlust zweener dus Maper rühmlichsten Aebte fühlte, war durch einen beglückten hauser, Wechsel in eine allgemeine Freunde verwandelt, da den 27ten

fieb

fin bs

tun

mi

efi

阿阿姆斯斯神

M

多 温

hen

N

10.00

\$4.85

27ten des Mugustmonates in obbesagtem 1704ten Jahre ihr geliebter Dlacious vermittelft einer fo einhelligen Babl, daß ihm aus 27 Stimmen feine andere, als nur feine eigene mangelte, als Borfteber, Abt und Bater aus gerufen wurde. Ich bediene mich hier keines veralteten Wortspieles, wenn ich sage, bag Placidus Gott und ben Menschen angenehm war; daß er feine geiftlichen Sohne mit aller Sanftmuth führte, und bergeftalt liebte, daß er fich ofters, wie ich ficher weiß, verlauten lief: Meine Rinder (dieß war die gewöhnliche Sprace Dieses Niebreichesten Baters;) Meine Kinder, ihr könnet frommere, gelehrtere, und wirthschaft lichere Aebte, als ich bin, überkommen: dieß aber laß ich mir von teinem meiner Machfolger nehmen, daß er euch mehr, als ich, lieben konne Wahrhaftig viel bedeutende Worte! Der Neuerwahlte gieng im Jahre 1671 ben 5ten bes Uprilmonates in un fere Sauptstadt Salzburg, worinn fein herr Bater, Jo bann Manrhaufer, ein Handelsmann war, in Diefe Welt ein; entfagte aber berfelben wieber ben Sten bes Christinonates im Jahre 1687 durch die fenerliche Mb legung der Ordensgelubbe ben uns zu St. Perer. Im Jahre 1694 stand er als neugeweihter Priefter ben 7ten Des Marzmonates an bem geheiligten Altare, und im Jahre 1697 faß er als öffentlicher Lehrer auf der hohen Schule allbier auf bem Catheber ber Weltweisheit. Mach Diesem mußte er zu haus im Kloster unsern Bucherfad beforgen, wo er fich einen großen Borrath der Gelehts famteit fammelte, und wurde fodann als ein befonderer Beistmann, unfern Neulingen jum Meifter, ben neuen Professen aber jum Fubrer gegeben.

Weil er nun ben diesem schwierigen Amte bie 3ebten zu unterscheiben, die Scharfe mit ben Liebkosungen zu milbern, und einen ernsthaften Meister, und einen liebreit

liebreichen Bater jugleich ju zeigen wußte, ertobr ibm fein Vorfahrer, Abt Raul, im Jahre 1702 den 10ten Des Beumonates jum Prior des Konvents, welches er burch feine unverfalschte Liebe, und gesunde Unterscheis bungekraft bergestalt einnahm, bag es ihn, erwähnter maffen, ju feinem allgemeinen Bater ermablte. Diefe erbauliche Wahl wurde den igten des Berbstmonates. bestätiget, und ber neue Abt ben 14ten barauf von bem Hochwurdigsten Bischofe von Chiemfee in unserer Rlos sterkirche eingeweihet. Abt Placidus erinnerte sich ofters biefes Tages, an welchem bas Fest ber Rreugers bobung begangen wird; und pflegte fenfzend zu fagen. baß er nicht ohne Vorbedeutung an diesem Tage mare an bas abtenliche Krenz geheftet worden; benn nebst andern Bufalligkeiten, Die bas forgfaltige Gemuth eines Abtes manchesmal genugsam franken konnen, mußte er auch ben groften Undank feiner gartlichsten Batereliebe erbulben, indem ibn einige unruhigen Ropfe feines eigenen Konventes als einen schlechten Hauswirthschafter angaben, und er, ben der darauf vorgenommenen Unterfuchung, fehr viele Widerwartigkeiten zu befürchten hatte, obgleich die vermessenen Unklager, burch eine offentliche Abbitte ibm feine Ehre wieder jurucfzustellen, gezwungen wurden. Der schon ungludlich angefangene Streithanbel wegen Bettfarn, ober Maria Bilf, (fo zwischen Wietting und Guttaring auf einem Berge liegt) gedieb unter diesem Abte ju einem noch unglucklichern Ende, und gieng völlig verlohren; die langwierige hinausdeh nung biefer Streitigkeit, welche fo gar in Rom anbangig war, verschlang so viele Rosten, daß dieselbe auch das Bermogen des Klofters recht empfindlich verminderten, welches eben 26t Placious, ob er schon bieran feine Schuld hatte, vielmals mit heißen Thranen beweinte.

Abt Placious liebte nichts so fehr, als die Bierde des Hauses Gottes; denn gleich in dem andern die Chre Sahre Gottes.

離

fic

hi

946

Sabre, ba er gur Abten gelangte, brachte er einen großen Theil unferer Rlofterfirche aus bem Finftern in eine angenehme Lichte, und aus bem Ungestalten in eine anftandige Bierde. Den Chor unferer Monde, wofelbit er einen Altar errichtete, und nebft bem Rreug wege, mehr andere andachtige Bilbniffe einfeste, wie auch die untere und obere Rufteren, die man die Schape Kammer nennet, fubrte er neu auf; versicherte fie mit Gittern, und Schafte 2 besondere Schone Sandbeden, aus Marmor, für die Priefter an. Den Rirchenschaf felbft vermehrte er mit verschiedenen, aus Gilber ver fertigten Gerathen, berer Menge gufammen betrachtlich fommt; vorzüglich ift ber große Tabernatel von Gil ber, welcher auf 4 Gaulen rubet; Die große Mone ftrange, welche das brennende Berg Jefu porftellet, und mit Edelfteinen, Derlen, nebft 17 foftbaren Rin gen ausgeschmudet ift; eine fleinere Monftrang, eben falls in Geftalt eines Bergens; fodann mehrere Relde, Opfergeschirre (alles vom feinsten Gilber) und andere Denate und Priefterfleiber in Erwegung ju giehen. Den Alltar ber beiligen Schugengel, berer Fest er, unter jene ber Mebten, erhebte, richtete er neu auf, wie auch ben Mar in ber St. Katharinen Rapelle, nach ber Alehnlichkeit des Altares des berühmten Gnadenbilds ju Maria Bell in Stepermart, beffen Abbildung er auch Dafelbst benfegte. Er erneuerte die Altare bes beiligen Scapuliers, und ber Apostel, und die Grabstatte bes beil. Ruperts verherrlichte er fo, wie wir fie noch jet mit Mugen feben.

Um aber nicht allein die Ehre Gottes in leblosen und schimmernden Zierrathen, sondern auch durch eine eistrige Andacht, und wahre Anberhung zu vermehren, verordnete Abt Placidus, daß an den sogenannten Monatsonntagen, wo am vierten Sonntage jedes Monatsonntagen, wo am vierten Sonntage jedes Monats

nates das Sochwürdigste Gut 7 Stunden lang offente lich ausgeseget wird, um 2 Uhr Nachmittags eine Pres Dig zu Ehren ber Carmelitanischen Gnabenmutter abgehalten, und nach diefer ber Rofenkrang laut abgebes thet werbe. Gleichfalls veranstaltete er, baß fast alle Sonntage bes Jahrs von einem bestimmten Monchen aus uns unfern Schulern und Bedienten die chriftlichen Blaubenslehren in unferer Rirche erklaret, und vorgetragen werden. Huch führte er, nach bem Benfpiel anderer moblgeordneter Religionen ben loblichen Bes brauch ein, daß wir alle Jahre den 15ten des Jan-ners, als am Feste des heil. Maurus, in unserm Chor unter einer stillen Pontificalmeffe zur Aufmunterung unferer Pflichten die beil. Ordensgelubbe erneuern; ju melchem Ende er eine Schreibfeber von purem Golbe, wels de mit 5 koftbaren Steinen befeget ift, anschaffte, mit ber wir unfere Profesionszeddel unterzeichnen, und mit Usche bestreuen. Diese Feber aber bienet nicht zur Pracht, sondern sie hat ihre sittlichen Beobachtungen, berer Beheimniffe Abt Placidus in einem besonders verfaßten Werkgen auslegte, und im Jahr 1733 jum Druck beforderte. Um letten Tage bes Jahres pflegen wir dem Allerhochsten ein fenerliches Dankfest fur alle Gnaden, die er uns das ganze Jahr hindurch erbars mensvoll erwiesen hat, abzustatten; an welchem Tage unser Fronaltar herrlich gezieret, und beleuchtet; bas hochwurdigste Gut Vormittags von g bis 10 Uhr unter dem Hochamte, Machmittags aber von 3 bis 4 Uhr ausgeseßet; Die Besper, nach dieser die Litanen von bem allerheil. Altars : Saframente, und fobann unter Zusammenläutung aller Glocken das Berr Gott! dich loben wir zc. abgesungen wird; von welcher Undacht mehrmal Abt Placidus, zur Auferbauung ber ganzen Stadt, deffen eifrige Ginwohner sich hierben zahlreich einfinden, ber Urbeber mar. Ferner murbe unter feiner Musz, ber St. Det. Chr. 2r Tb. (D)

Beforberung, burch Benfteuer anderer Gutthater, auf ben 25sten des Beumonates der 40stundigen Unbethung Des Hochheiligsten Altars : Geheimnisses Der Anfang aus macht; und durch die Oftav des beil. Bitale von einem Weltpriefter, ber unfer Chorregent war, eine gefungene 11m aber feinen brennenben Gifet Litanen gestiftet. für bie Ehre Gottes auch andern mitzutheilen, erriche tete Abt Placidus in unserer Pfarrfirche zu Dornbach nachst Wienn. mit Genehmhaltung bes Papftes, und des Orts Ordinarius, eine Bruderschaft unter bem Titel: vom guten Bifer, welche mit vielen Me laffen begnabiget worben.

Der uneingeschrantte Gifer biefes Abtes erftredte Und für das fich auch auf die sittlichen Tempel, nehmlich auf feine geitliche geistlichen Sohne, berer allerseitiges Wohl er möglichst ju beforgen trachtete. Er lebrte fie die Wiffenschaft ber ner Sohne, Beiligen, und führte sie durch sein eigenes Benfpiel gu folger. genauer Beobachtung ber beil. Regel, und ber Orbense fagungen; und um ihren Beift in feiner Statte au erhalten, verboth er ihnen auf bas icharfeste bie Be fuchungen weltlicher Saufer. Er vermehrte die Umahl feines Bolfes, und nahm von 35 Meulingen die heilige Belübde auf, unter welchen ber bermalige Sochwurdige Berr Abt Beda der brenfigste mar, welchen er mie fein Schofffind liebte, ba er gleichsam schon im Geifte vorhersah, mas dereinst aus diesem Samuel werden Rebst ben gewöhnlichen Damen, welche man insgemein, ben Ablegung bes Taufnamens, ben Reulingen ben ber Ginkleidung ju geben pfleget, legte er ihnen noch andere Bennamen, meistens von den beile Beheimniffen, oder fonft anbern Schusheiligen, ben; und er felbst nannte sich: Placidus von ben Freuden bes beiligsten Bergens Jesu und Maria. Ben unsem fogenannten Rapiteln, in welchen von Berbefferung ber Bucht,

西部 報 照 照 報 祖

### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 211

Jucht, und andern wichtigen Gegenständen des Klosters fast alle Monate gehandelt wird, saß er gemeiniglich selbst vor, und ermunterte hierben seine Monche durch geistreiche Anreden auf dem Wege der Vollkommenheit immer mehr und mehr sortzuschreiten.

Damit aber die Seinigen besto ruhiger bem geifts lichen Leben obliegen konnten, verschafte ihnen 20bt Dlas cions auch verschiedene leibliche Bequemlichkeiten. dieser Absicht baute er im Jahre 1707 ben jezigen Ros vitiats Stock, welchen die Reulinge und jungen Monche, bie noch feine Priefter find, mit ihrem Magifter ober Direftor bewohnen, welchen er auch mit zwo befonbern Pforten, berer eine bem beiligen Bital, Die andere bem beiligen Johann dem Taufer gewiedmet ift, verfchloß, und also biefe jungen Beiftliche von bem andern Ronvente der Priefter abgefondert find. \*) Bum Behufe ber Kranten, derer Sorgfalt unfer beiliger Erzvater Benebift ben Mebten recht nachbrucklich empfiehlt, ließ er in bem obern Schlafbaufe bren befondere Bellen zubereiten, von welchen Die mittlere mit einem Altare verfeben ift, dainit die Rranken, welche sich in den Nebenzellen bes finden, durch ein großes Fenfter bas beilige Defopfer anhoren, und mit bem Brod ber Engel ofters konnen abgespeiset werden. Bur Unterhaltung ber Reinlichkeit, und auch nach Erforderung der Unftandigfeit stellte er bem Konvente einen Sausknecht auf, welcher aufbetten, ausfehren, Baffer einschenken, und mehr bergleichen fnechtliche Arbeiten ju verrichten bat, bie bisber unfere Mitbruber, auch fogar die Priefter felbst zu thun verbunden waren.

Da besonders die höhern Wissenschaften die nüße lichste Beschäftigung der Monche sind, so schonte Abt Placidus keine Kosten, um auch seine Religiosen ber (D) 2

地での日

U

ftens unterrichten zu laffen; baber fchickte er ben D. Paul Moll nach Benedig und Rom; und den P. Mo-Deft, Grafen von Geisruck in Die Fürstl. Ordensflifter Maria Einsiedel in ber Schweiz, und St. Blafy im Schwarzwald, damit fie bort ihre Studien vollenden, und rechtschaffene Manner werden follten. andere ließ er in der Soben Schule allhier ju Ende des Jahrs aus ihren erlernten Wiffenschaften offentliche Beugniffe ablegen, einige aus der Gottesgelehrtheit, und aus ben benben Rechten prufent, 7 mit bem Doctorat beehren, und feste viele als ordentliche Lehrer auf diefe hoben Catheber. Damit aber unfere Monche Die bende thigten Bucher bequemer ben Sand batten, übertrug folche Abt Placidus aus einem entlegenen und finstern Orte, in jenen Bucherfaal, wo fie noch jest fleben, wel cher in 7 Bellen, die doch einen offenen Durchgang ba ben, eingetheilet ift, und vermehrte die Angahl der Bi cher mit febr vielen neuen und toftbaren aus allen & dern ber Wiffenschaften.

Weil die Erhaltung ber alten Briefschaften und Urkunden, aus welchen man fich wider die widerrechtlie chen Unfalle der erworbenen Rechte, und Frenheiten Schufen kann, immer eine ber erften Gorgen fenn follte, übersette Abt Placidus im Jahre 1706 bas alte Archiv. unfers Rlofters an einen andern Ort, und zwar gang gelegen an das Wohnzimmer der herren Mebte, wo er bierzu ein Behaltniß mit einem Gewolbe aufbauete, und foldes vor aller Feuersgefahr, fo weit fich die menschliche Borforge erftrecket, besteus versicherte. Debst bem er hielt Ubt Placidus im Jahre 1716 von Rom aus die Erlaubniß, Relche, Patenen, Gloden, bewegliche (aber nicht unbewegliche) Altare und andere Sachen, worsu Die heilige Salbung gebraucht wird, zu weihen; auch wurde untere ibm im Jahre 1707 und 1712 von den fic:3

### Wom Jahre 1682, bis auf das Jahr 1782, 213

glorwurdigsten Raifern, und Erzberzogen Defterreichs Joseph dem I. und Rarl dem VI. die Frenheit unserer Weinausfuhr bestätiget.

\*) Das Gebaude bes Novitiats ift in 8 Zellen abgetheis let, hat ihr besonders Redzimmer, und eine Rapelle, in ber unfere jungen Monche taglich gewiffe Gebethe gu verrichten haben; eine gang besondere Wohlthat, welche auch eine beständige Dankbarkeit verdienet, bat Abt Dlacidus feinen auffeimenden Gohnen und Reulingen hiedurch erwiesen, daß alle Bellen des befagten Rovis tiate, ben gangen Winter hindurch, geheißet merden.

Unermudet arbeitete Abt Placibus, bas ihm an Bringet vertraute Rlofter auch an ben zeitlichen Gutern zu ver: anfebnliche forgen. Gleich in ben ersten Jahren verordnete er, daß Guter unm unsere Zehenten ju Seekirchen nicht mehr, wie bisher, Rlofter. mit Geld abgelofet, fondern in ben Garben follten einge: bracht werden, welches unferm Rlofter um fo nuglicher ift, ba uns die Erfahrung überzeugte, daß vorhin taum ber Zehente bes Zehents bezahlet murde. Mebft febr vielen andern minder beträchtlichern Bebauben, und bes rer Erneuerungen, die Abt Placidus unternahm, voll: führte er auch den Bau des Rlofter = Peterischen Umtes bofes in Sallein, welchen fein Borfahrer anfieng; uns ter ihm wurde gleichfalls ber Pfarrhof, ober bie Woh-nung unfers Hofineisters zu Dornbach nachst Wien, und bas Umthaus unferer herrschaft zu Praitenau in Oberofterreich gebauet. Im Jahre 1737 taufte 26t Placious einen Mayerhof, ben der salzburgischen Stadt laufen gelegen, und zwar aus diefer Absicht, bar mit unfer Rlofter bafelbst seine Zehenten, Die es in Diefen Gegenden zu fammeln bat, aufbewahren konnte; je: boch follte biefer hof mit Gelegenheit, und unter vor: theiligen Bedingungen wieder erblich verlieben werben, welches benn auch unter dem jeßigen Hochloblichen Herrn Abt Beda im Jahre 1756 geschah. Was aber die Sorgfalt,

Sorgfalt, bie 216t Placidus fur ben Rugen unfers Klofters trug, ber Machtommenschaft am meisten em pfiehlt, find jene zween Ebelfige, welche er um etliche taufend Gulben an St. Peter taufte. Mus biefen ift, ber Zeitberechnung nach, ber erfte bas abeliche Gut Das benfchwand, welches damals, burch eine vorgegangene Bant, febr verftudelt, und an verfchiedene Befiger über gegangen war. Allein Abt Placidus bestrebte sich bie fes Gut, welches fren eigen, und teiner Grundherrichaft unterworfen ift, wieder volltommen zu ergangen, und alle Berftuckungen guruck zu bringen, wie folches die Raufbriefe erweisen, welche in den Jahren 1705, 1706, und 1708 errichtet worden; auch baute er einen neuen Stall und Scheune, von 180 Schuben lang, hingu. Unfere bermal jum befagten Sofe geborigen Al pen auf dem Ebnerwald, beut Prenwald genannt, hatte aber erft ber hochwurdigfte Erzbischof Johann Ernft im Jahre 1707 unferm Klofter mit bem Bebing gnabigft verlieben, daß es diefen Bald, welchen fieben Jahre juvor ein Sturmwind ju Boben legte, auf & gene Roften aushaden, raumen, schwenden, und ju Biehweide bereiten, feinen auslandischen Bufahrer auf nehmen, dann bas bedurftige Bau, Brenn: und hage Solz auf gedachten Alpen machfen laffen follte. Bur Er kenntlichkeit biefer besonderen Gnade muß das Rlofter jur gewöhnlichen Stiftzeit ben dem loblichen Pfleg: und Urbaramt Sittenftein, ober St. Gilger alle Jahre 3 f. Stift, und alle 12 Jahre 30 fl. gefeste Unlait barrei chen. Gine vorzügliche Frenheit, weche diefem Goelfite, Pabenfehmand, immer verliehen ward, ift die Gerechtig Leit des fobenamften Reifgejaids, oder der niedern Jagh: barfeit, wie auch bes Fischens aus bem Pabenschward: ter Bache bis jum Sochfürstl. Rechen; für bie erfter haben wir noch beut zu Tage zugleich ermelbtem Pflat gerichte Suttenftein, eine jabrliche Gabe gu erlegen; und legtere

### Vom Jahre 1682. bis aufdas Jahr 1782. 215

lettere hat uns Fürst Johann Ernst durch ein gnabige fies Defret zugestanden.

Der zwente Ebelfis, ben Abt Placibus an bas Rloster brachte, war bas allhier bestens bekannte Luft. schloß, Goldenstein, welches anderthalb Stunden von ber Stadt über ber Salzache, und bem Bellbrunn gegen über auf einer ziemlichen Unbobe in einer angenehmen Lage baftebt. Dieses Gut batte vormals verschiedene Besiger, aus benen die ersten, so viel bekannt ift, schon im Jahre 1401 Die Berren von Fladnig waren, bernach kam es kauflich an folgende, als an herrn Georg Knoll, Burger zu Salzburg; an herrn Niklas Ribeisen, Do: ctor ber Rechten; an herrn Ludwig Alt ben Jungern; an herrn Friederich von Rehlingen, Sochfürstl. Galg: burgifchen Bofrath; an herrn Johann Rury, Raths, berrn allbier: bann an den Sochwurdigen Berrn Ranmund Unton Frenherr von Rebling, Sochfürftl. Galib. wirklichen Rammerer, Webeimen = und Softammerrath, auch Hofbau: Inspektor; welche zwen lettere Soch: und abeliche Geschlechte sich noch heut zu Tage von Diesem Gute Schreiben. Machdem nun biefer Frenherr von Rebling ben unverhoften Entschluß faßte, fich in ben ftren: gen Orden ber barfußigen Karmeliten zu verfügen, fo trug er bas Schloß Goldenstein, samt aller Zugeborbe unferm Abt Placidus und dem Konvente, aufangs unter fast unerschwinglichen Burben, tauflich an; Die er war hernach um den Kauf zu beschleunigen, in ets was minderte, doch nur so, daß uns ermelbter Edele fis gleichwohl noch theurer kam. Wir mußten bie Abzahlung einiger Schulben, Die auf biefem Gute hafteten, und fich auf etliche 1000 fl. beliefen, überneb: men; ben Geelforger ber Rirche ju St. Glifabeth, ins: gemein Elsbethen genannt, welche unter bem Schlofe dieget, wenn wir fie nicht von einem aus unferm Kon: (2) 4 pente

vente verfeben laffen, für gewiffe Jahrtage, Deffen, und andere geiftliche Berrichtungen eine bestimmte Gelb fumme barreichen; in unferer Rlosterkirche auf 100 Jahre eine Wochenmeffe halten, und noch viele andere Berbundlichkeiten eingeben, welche alle gusammen genommen, einen febr großen, und ansehnlichen Rauf Schilling ausmachten. Unter folden Bedingungen alfo wurde unferm Rlofter im Jahr 1710 ben sten des Chriffe monates bas abeliche But und Schloff, Golbenstein, welches unter bas Pfleggerichte Blannegg ober Sellbrunn geboret, mit allen Gebauben, Manrhofen, Rel bern, Grunden, Garten, Walbern, und Fischteichen, nebft 20 grundberrlichen Unterthanen, mit vollem Rechte, und bisher befeffenen Frenheiten jum Befis und frenen Eigenthum überlaffen. Ofterwähntes Schloß war nochber einzige Ort, welcher unferm Konvente von Diefer Beit an zu einer angenehmen, und ruhigen Berbfle Erfte Schung biente; nun wird aber auch folches, schon seit mehreren Jahren, aus gewiffen Urfachen, nicht mehr bezogen. \*)

\*) Alle hieher gehorigen Briefichaften fann man in um ferer Chronict a Fol. 625 bis 633 einsehen.

bigfte Rurs Selibura.

Won der Zeit an, ba Abt Placidus unfer Klor Seiner Beit ster versah, saß der Hochwürdigste Fürst Johann Emst Legiere dren ster versah, sahre an dem Steuerruder der Kirche Saly burgs; beffen vollkommenfte Tugenben Gott auf bie Probe feste, indem er Sochftselben wie Tobias ben alten, in Diefen letteren Jahren, unerachtet feines fonft scharfen Gesichtes, bes lichts benber Mugen beraubte; boch betrübte fich biefer Tugendspiegel ber Fürsten über feine Blindheit nicht, fondern Schäfte fich vielmehr gludlich, bag er, wie er ju fagen pflegte, biefe zween Geelenmorber, feine Mugen, verlohren babe. Es zeigten fich aber zugleich auch verschiedene Unpaglichkeiten, und Seibes-

### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 217

Leibesschwachbeiten, welche biefem gottfeligften Fürften seine baldige Huflosung verkundigten, ju ber er schon anderthalb Sahre zuvor die erbaulichsten und beiligsten Zubereitungen vorgekehrt. Im Jahr 1708 ben 10ten bes Christmonates wurde Fürst Johann Ernst mit einer folden schlagflußigen Ohnmacht überfallen, baß man ibn ichon bamals mit ber letten Delung falbte; und ba bergleichen Ohnmachten wiederholtermalen kamen, war jene die lette, an welcher er, jum allgemeinen Leidwes fen bes gangen Landes, ben 20sten bes Uprilmonates im Jahre 1700 zwischen 11 und 12 Uhr Rachts mit Bes genwart feines Beiftes von biefer Belt, in ber er 66 Jahre gelebt, und 22 als Erzbischof und Furft glorwurdigst regiert, jur unverwelklichen Krone in bie Ewigkeit verfeget murbe. Gein allerreinstes Ber; beer: bigte man in ber Rirche ber allerheiligften Drenfaltigfeit, beffen sittlicher Tempel es im Leben mar; fein Gingeweide in dem Johanns-Spitale, weil er die Armen innigst geliebt, und feine erzbischofliche Leiche zur Geite bes Evangeliums ben bem Altare bes beil. Josephs in dem Dom als ein berrliches Vorbild des Lies tenamtes, wie ibn Papft Clemens ber XI. nannte.

Obschon dieser eifrigste Hirt, auch damals, als er bender Augen beraubet war, alle Bischossichen Verrichtungen noch selbst vornahm, so erforderten dennoch so wohl seine Blindheit, als noch mehr seine abgeschwächten Leibeskräfte, daß ihm als Erzbischose, und Landsfürsten ein Gehilse der Arbeiten, oder ein sogenannter Roadjuror an die Seite gestellet wurde. Das Hochwürdigste Domkaritel erwählte demnach im Jahr 1709 den 19ten des Weinmonates, als dermasigen Mitregenten, und künstigen Nachfolger in besonderer Einhelligkeit den Hochwürdigsten Bischof zu Wienn, und Kapitularen von Salzburg, Franz Unton

aus bem uralten Sochardflichen Saufe von Sarrach. Bochstwelcher, gleichwie er schon gleichsam mit ber Muttermild bes Stamms ber Grafen von Lamberg bie Bottfeligkeit gefogen, und fich felbft, gleich auffer ben Windeln dem Beiligthume weihete, in dem bochften Grade jene Gigenschaften befaß, die man von einem geiftlichen Furften nur immer verlangen fann. Diefe ließ auch Furft Frang Unton nicht nur in bem beschräntten Bisthume zu Wienn, fondern noch mehr in bem weitschichtigen hohen Erzstifte Salzburgs bervorleuch Die Bartlichkeit feines Bewiffens; feine fich tief berablaffende Freundlichkeit; Die Borforge ber Gerechtigleit, und guten Sitten; Die Erkenntlichkeit gegen feine getreue Beamten; Die Gute gegen feine Sausge noffen; die Milbe gegen feine Unterthanen; Die vaters liche Liebe gegen die Wittwen und Wanfen; die Frep gebigfeit gegen die Urmen; Die Maßigfeit in feiner et genen Berpflegung; Die unerschutterte Standhaftigfeit in Bertheibigung feiner Gerechtfamen; feine feurige In bacht gegen bas bochfte Gut; feine eifrigfte Berehrung Maria, und ber Beiligen, und feine unermubete bir tenforge find die hervorragenden Tugenden biefes Fitte ften, Die ich nur nennen, feineswegs aber weitlaufig anführen fann. Es vermehrte zwar biefer Fürft recht merklich feinen hofftaat, nicht aber, wie er fich ofters verlauten ließ, baß er fo vieler Diener, fondern weil fo viele Diener Seiner bedurftig maren; indem er in bodille eigener Person, auffer bes gewöhnlichen Rirch: und Sofgepranges, fich nur eines einzigen Zwergen jur Be Dienung gebrauchte. Der Sochfürstl. Commerpallaft, Mirabell, bat feine heutige Berrlichkeit bem Soch wurdigsten Franz Anton juzuschreiben, bem er eine Rat pelle zu Shren des beil. Johann von Repomut bingu baute, und dafelbft auf alle Tage um balb 12 Uhr eine beil. Des, und Abends um 5 Uhr die Abbethung bes Rosen

#### Vom Jahre 1682. bis auf bas Jahr 1782. 219

Rosenfranzes ftiftete. Gleichfalls errichtete Er auch bas Gottesbaus ber unbeflecten Empfangnig Maria. und bas Vifariat, Flachau, zwischen Radstadt und Bagrain. Auf die gnabigste Verordnung biefes gottfeligsten Kurften wird bas Sochwurdigste Gut unter einem Balbachin, und Begleitung 8 Fackeltrager mit rothen Manteln, por welchen 4 Kapellknaben mit 2 Sabnlein, und 2 Laternen bergeben, ju den Rranken in der Stadt getragen; fo oft man aber folches, ben Lag ober Macht, ben ber Bochfürftl. Burg vorbentrug, pflegte Furft Frang Unton baffelbe unter bem Fenfter, auf welchem 2 brennende Wachsterzen ftunden, inbruns fligst anzubethen, und mit bemfelben ben beil. Gegen ju empfangen. Dit Berwilligung biefes Sochwurdige ften erhielt ber Sochwurdige Dombechant von Galzburg Leopold Unton Frenberr von Firmian für fich und feine Machfolger die fogenannte Chreninfel, welche Papft Cles mens der XI. im Jahr 1716, jedoch ohne Machtheil des Borranges unferer Aebte ju St. Peter, durch ein eigenes Breve verlieb. Alls nun ber Sochwurdiafte Erze bischof und Furst harrach bas 62ste Jahr feines Alters erreicht batte, farb er zwar eines gaben, boch nicht uns versehenen Todes, indem er sich zu folchem, ben schon lang anhaltender Rrankheit, erbaulichft vorbereitet, und fein ohnedas gartes Bewiffen burch ofters wiederholte Beichten reinigte. Es war ber iste bes heumona: tes im Jahr 1727, als Furft Franz Unton Abends um 10 Uhr feinen Berrn Bruder und Die Leibargte, bie ihn besuchten, beurlaubte, und in feinem Rranten: bette auffaß, um aus bem Gebethbuche feine Dachtan: bacht zu verrichten, wozu ihm ber anwesende Zwerg mit bem Lichte biente. Alsbald fieng ber Furft zu ftame meln und ju gittern an, und fant fo ohnmachtig in bas Bette gurud, daß ber Leibargt, welcher fogleich berufen wurde, und noch kaum vor den Sommerpallast, Mis rabell.

rabell, binausgetreten war, an ihm fein einziges Lebensi zeichen mehr fand. Unmaßig beweinte bas Bolf feinen Sandeherrn, der es 18 Jahre lang mit aller Frommigfeit, Sanftmuth, und Demuth regieret. Man erof. nete, nach Gewohnheit, den entfeelten Rorper, aus welchem bas Berg in die Kapelle bes Mirabells, bas Eingeweide aber in die beil. Drenfaltigfeitsfirche, und Die bobe Leiche felbft in bem Dom gur Epiftelfeite bes St. Josephs : Altars fenerlichst bengesehet murbe.

Das Hochwurdige Domkapitel bestund bamals aus zwanzig Gliebern, unter welchen fich acht Bifchofe, und daben folche Manner befanden, Die bas Bablge Schaft nothwendig erschweren mußten; allein, Gott ruhrte wunderbar die geheiligte Urne, und ben 4ten bes Weinmonates im befagten 1727 Jahre flieg aus derfelben der Sochwürdigfte vom Raifer Rarl bem VI. erft neuer nannter Bifchof von Lanbach, Leopold Unton, aus bem uralten Gefchlechte ber Frenherren von Firmian, welche noch von den Romern abstammen, und hernach in ben Stand ber Reichsgrafen erhoben murben. ber Metropolitansfirche Salzburgs war jugleich an ber Bahl die funfte, welche biefes murdigfte haupt fronte, indem Diefer große Furft fchon vorhin mit ber erften Im fel der Domdechanten, und mit jenen der Biothumer von Lavant, Sectau, und Lanbach nach einander prangte, und ihn noch mehr zu verherrlichen, legte ihm Raifet Rarl ber VI. ben Titel Gr. Sobeit ben.

Das majestatische Unfeben unfers Fürsten flöfte allen die Schuldigfte Chrfurcht ein, feine freundlichfte Berablaffung aber, welche diefer hoben Familie ange bohren ift, erwette in ben Bergen ber Unterthanen Die Bartlichfte Liebe. Gleich in bem erffen Jahre feiner glotwurdigsten Regierung 1728 richtete ber Hochmurbigste Erzbis

#### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 221

Ersbischof Leopold Unton die schon eingeführte Bruders schaft des heiligen Kreuzes im Burgerspital allhier herrs licher ein; fieng ben noch gewöhnlichen Umgang mit bem heiligen Kreuz Partitel am Charfrentage an, und hielt an diesem Tage in bochfter Person die erfte Dagions: Dredigt mit einer fo flieffenden Beredfamteit, Die zugleich ben aus ben Beiftbuchern gefammelten Borrath bezeunte. Die innbrunftige Liebe, welche Bochstgebachter gegen Mariam, befonders aber gegen unfere Landesmutter am Plain, wo er fie fast alle Samstage zu besuchen pflegte, begte, bewähret jene toftbare Fenerlichkeit, mit welcher Er den Sten bes Berbstmonates im Jahre 1732 bas ure fprungliche Gnadenbild aus der Schaffammer in die Kirche auf dem Sochaltar, allwo es noch beut zu Tage mit Wundern leuchtet, eigenbangig überfeste; Die 216s bilbung aber, die vormals auf bem Fronaltare ftund, wurde in die Schaffammer überbracht. Bu Ebren bes beiligen Johann von Nepomuck, gegen welchen Furft Kirmian eine besondere Undacht trug, errichtete Er nicht nur eine Ehrenfaule, nehmlich beffen Bildniß aus weiffem Marmor gehauen, die noch auf der fteinernen Brucke bes Wegs nach Maria Plain ftebet, sondern Er erhielt auch von Prag bas Genickbein Dieses Beiligen, welches Er im Jahre 1731 in ber Softavelle ju Mirabell jur öffentlichen Verehrung auf bas fenerlichste einsette. Den Undachtseifer gegen das allerhochste Altargeheimniß ben den Seinigen noch mehr anzuflammen, ließ dieser gott: selige Kurft mahrend der 40 stundigen Unbethung sowohl den Fronaltar der Domkirche, als auch die 4 kleinern Chore bis zur beiligen Verschwendung beleuchten, und diefe 3 Tage hindurch fast zu allen Stunden, nehmlich 22 sittliche Lobreden halten, auch schafte er einen toftba: ren und prächtigen Kirchenornat von schweren Goldstücken Der brennende Birteneifer Diefes Sochwurdiaften . Erzbischofes wird burch gang Deutschland zu ewigen Zeis

ten in vollem Rubme verbleiben; benn, ba bie abtrunniae Glaubenslehre bes Luthers, befonders in unfern Gebir gen, eingeriffen, und berfelben feine Wehr mehr fonnte gefeget werben, fo wollte ber eifrigfte Geelenbirt lieber fein Land entvollern, und der Ginfunfte entbehren, als Diefe Gektirer in folchem bulben; baber er aus feinen beften Absichten, auf zwenmal eine große Menge bet Unterthanen, und gange Familien von Saus und Sof, und aus feinen Staaten fchafte, berer Ungahl einige auf 2178, andere aber gar auf 3000 Personen ansegen; er verkundigte seinen Schaffein selbst auf offentlicher Kangel ben mabren Glauben, und ermabnte fie gur Bufe und Undacht mit ben ftartften Musbrucken. Um aber in Butunft bem schablichften Uebel bes Unglaubens und Brethums vorzubeugen, errichtete Er 6 apostolifche Diff Gleichwie aber Furft Firmian felbft, in al Wifariate. tem Sache ber Wiffenschaften ein Bunber ber Gelehrt beit war, alfo fubrte er auch nebft einer Stiftung im Sahre 1728 das volltommene Studium des Juris publici, ober Staatsrechts ein. Debft anbern Gebauben, Die fein Angebenten unauslofchlich machen, erneuerte Er Das Krankenhaus ber Golbaten, errichtete bie herrliche Rapitelichwemm, und vollführte ben Bau bes Luftichlof: fes Alegheim. Das anfehnlichfte Gebaube aber biefes Fürsten ift ber nach feinem Mamen und Wappenschilbe benennte Palaft, Die Leopoldstron, welche an bem anliegenben Wenber auf Burften ftebet, und wegen ber Pracht bes regelmäßigen Baues, wegen mabrer gurft lichen Einrichtung befonderer Runftgemalben, und einer Sammlung achter Abbildungen ber berühmteften Maler ein vorzügliches Augenmerk ber Reifenden verdienet. Ermeldeten Palaft, nebft ben bagu ertauften, und fren entledigten Unterthanen Schenkte zwar Fürft Firmian feb ner Sochgraflichen Familie, und machte biefen ju einem månn

### Bom Jahre 1682, bis auf das Jahr 1782, 223

mannlichen Erbtheil bes Erftgebohrnen, woburch abet bennoch bem Lande eine immerwährende Rugniegung und viele andere Bortbeile guffließen. ")

1) Ber ein genqueres Stammregifter, und die mehrern Großthaten Sochfterwähnter Fürften von Galzburg vers langet, ber beliebe ben P. Sanfing nachzuschlagen, aus bem ich biefen furgen Begriff bievon entlebne. Dit welchem marmften Gifer fich die Sochwurdigften Erzbifchofe Galzburgs ben Lehrfagen bes Luthers mis berfetten, und ihren gangen Rirchensprengel von beffen Anhangern jederzeit zu reinigen beftens bearbeiteten, fonnen gelehrte Lefer aus jenem Berte erfeben, bas Den Titel führet : Archiepiscoporum Salisburgenfum Res ad usque Westphalicos Conventus in Latheranismum gestae. Auct. Jo. Bapt de Gasparis etc. in med. 8. Venetiis 1779. Borguglich will ich bent Sodw. Seren D. Engelb. Rlupfel biefe Machlesung, in Betref unfere Abte Staupin empfohlen haben.

Unter diesem Hochwürdigsten Fürsten Leopold In ton neigte sich auch endlich unser verdienstvoller und lieb letter er reicher Abt Dlacidus als ber allererfte zu jener Gruft, feine Tage die er felbst aufführte. Unfere Hebte waren bisher meis vollendete. ftens in dem alten Rapitel, und berfelben anliegenbent St. Beitskapelle, bann auch in ber Klofterkirche gerftreuet beerdiget; Abt Dlacibus aber baute unter Den Stuffen bes Sochaltars ber großen Kirche für fich und seine Rachfolger eine eigene Gruft, die er in 24 soges nannte Backofen eintheilte, über fich mit eben fo vies len weißen Marmorplatten, Die zur Grabschrift bienen. bedecte, und ben Gingang biergu auffer bem fteinernen Gitter burch eine fleine Stiege machte, auf berer Def: nung abermal ein großer Grabstein, mit einer beutschen Innschrift rubet. \*) Als nun Abt Placious im Jahre 1737 ben 8ten des Christmonates nach hinterlegten 50 Jahren feine Ordensgelubbe in ben Sanden des gottfe: ligen Dochwurdigen herrn Abts Martin des benachbar-

ten Benediftiner Stifts Michaelbenern feperlichft ablente. nahmen mit bem Unwuchs ber Jahre auch die Schmache beiten bes Leibes ju, bergeftalt, bag er in einem Lehne ftuble in bas gemeine Speiszimmer getragen werben mußte. Die fich immer mehrenden Unpaflichfeiten bets Bundigtem unferm Abte den herannahenden Tod, ben er amar jederzeit, als ein achter Benediftiner Monch, vor Mugen hatte, bis endlich die Schwachheiten fich ber mehrten, und er an einer Entjundung ber Gingemeibe im Jahre 1741 ben 23ten bes Berbftmonates an bem Borabende bes beiligen Ruperts, fo ein Samftag mar, gang fanft, wie er lebte, in bem Berrn entschlief. Er erreichte unter ben Sterblichen 70 Jahre und 6 Mar nate, unter ben Monchen 53 Jahre und 10 Monate, unter ben Prieftern 47 Jahre und 7 Monate, unferm Klofter aber ftund er 37 Jahre und I Monat als ber befte Wirthschafter und liebvollefte Bater vor, ein Mbt, an bem, wie unfere Chronick faget, man nichts anbers ausstellen konnte, als baß er gegen feine Untergebene gar ju gutig, und gegen die bedrangte und arme gar ju frengebig war; aber eben barum beweinten feine Gobine ben unerfeslichen Verluft ihres gutigften Baters.

Ben Erbauung Dieser abtenlichen Gruft wurde ein alt heidnischer Leichenstein mit folgender Innschrift aus

gegraben :

D. M.
LOL. NORIC
VS. ET. IVL. INGE
NVA. VXOR. ET
IVL. SECVNDÆ
SORORI. ET. A
QVILINO FRA
TRI SIBI. ET. SV
IS VIVI FECER

Diefer

### Bom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 225

Diefer Marinorftein von einem Stude, welcher ein langlechtes Biereck ausmacht (bergleichen Berr M. 306. Jak. Schaß in seinem Muszuge ber Griechischen und Romischen Alterthumer bes berühmten P. Montefaucon Fol. 304 mehrere vorzeiget) bat feine Bierras then, fondern nur oben und unten einige Bafen; boch mag er vielleicht in ber Sobe einen andern Auffag, ober eine Rique gebabt baben, Die etwann aus Undacht zu eis ner Muschel fur ben Weihbrunnen ausgehauen worden; benn in folcher Qualitat fieht besagter Stein in ber Mitte iener Stiege, auf welcher man von unferm Monchschor in die Kirchensakristen binabgebt. Das D. und M. in ber Aufschrift beifit: Diis Manibus (bas ift ben Gots tern der Abgestorbenen) bas übrige laffe ich die Liebhaber bes Alterthums untersuchen. Unfer altes St. Peter wurde ungezweifelt febr viele folche uralte und toftbare Denkmaler aufzuweisen haben, wenn man fie beffer gu Schäßen, und zu vermahren gewußt batte. Gben fo wird jener Laufftein ber untrugliche Zeuge unfere vorbin ges habten Pfarrrechts, von meinen Patrioten vermiffet, in welchem ibre Urvater die Beilige Laufe empfiengen; benn er ift schon vor hundert Jahren aus ber Klosters firche geschaffet worden, boch aber noch in einem Be baltniffe unfers Brennholzes taglich zu feben.



Ausj. ber St. Pet, Chr. 21. Th. (P) Gott.

# 

## Gottfried.

LXXV. Abt zu St. Peter.

Vom Jahre 1741. bis 1753.

Unter dem Römischen Papste Benedikt dem XIV.

Unter den Fürsten und Erzbischöfen Salzburgs Leopold von Sirmian; Jakob Ernst von Liechtenstein; Andreas Jakob von Dietrichstein; und Siegmund dem III. von Schrattenbach.

Unter den Römischen Kaisern Karl dem VII. aus Baiern; und Franz dem I. von Lothringen.

M. Gott- pergoßen unsere Mitbrüder die bittersten Kried Kröll Thrann, so gerecht sie auch waren; dennt ihr Dlacidus war nicht mehr; und weil sie durch seinen stater geworden, so mußten sie nun dielmehr bedacht sen, unter ihner den aufzusuchen, der sie mit vaterlicher Liebe besorgen sollte.

#### Wom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 227

sollte. Unser Konvent hatte bazumal mehrere fähige Manner, die der Infel murdig, und den Stab zu fuhr ren geschieft waren.

Der 26te bes Wintermonates im obbefagten 1741ten Jahre gab dem vernunftigen Wanken Die Ents scheidung, ba sich auf bas zwentemal die Dehrheit der Wahlstimmen zeigte, und D. Gottfried Broll b. 3. Superior bes munderthatigen Gnabenorts zu Maria Plain, von 35 Bablenden durch 18 Stimmen als Abt von St. Peter erflaret wurde. Gin Mann, beffen vor: trefliche Eigenschaften, und gesammelte Berbienfte alle übrigen Mitwerber überstiegen, und ber feine andere Mus: nahme batte, als fein betagtes Alter von 60 Sabren. welches manche Gebrechlichkeit, und besonders ben Ropfs Schwindel nach fich jog. Mus welchen Urfachen er auch. wie er die Demuth felbst war, die auf ihn ausgefallene Wahl fich verbath, und die Abten nur aus Geborfam auf fich nahm. Alle Abt wurde er ben gten bes Wine termonates an feinem Namenstage bestätiget, und ben 12ten barauf, an einem Sonntage, von bem Sochwurs bigften Erzbischofe Leopold Unton in unserer Rlofterfirche geweihet.

Obernzell, ein Marktsleden des Passausschen Ges bieths, war der Geburtsort unsers P. Gottsrieds Kröll, allwo ihn der Edle und gelehrte Herr Johann Gottsried Kröll, Richter daselbst, mit seiner Shefrau Maria Herrenbeckin den 24sten Jänner im Jahre 1682 erzeugte. Die untern Schulen studierte er in Passau, die Welte weisheit aber auf der hiesigen Hohen Schule, in welcher er unsern Abt Placidus, seinen unmittelbaren Vorssahrer, zum Prosessor, und im Jähre 1700 auch als Novihenmeister hatte. Im Jahre 1701 den 27ten des Wintermonates legte er in die Hände unsers Abt Schmunds

Die Ordensgelübbe ab, und ben Toten bes Marzmonates im Jahre 1705 las er die erfte beil. Meffe. Geine in allem bervorragenden Sabigkeiten beforberten ibn inund auffer dem Rlofter zu verschiedenen Memtern: benn. nachdem D. Gottfried Die Studien ber Gottesnelehrte beit vollendet, und aus folcher, unter bem glorwurdigen Schuße bes Sochwurdigen Domkapitels von Gali burg, im Jahr 1706 die aufgeworfene Gase vertheis biget, wurde ihm, zwar nur auf eine furze Zeit, Die Rufteren, hernach aber bas Umt eines Schafners und Ruchenmeisters anvertrauet, nach welchem man ihn im Sabr 1708 unferer Ranglen, als Rammerer, vorfette. Im nehmlichen Jahre, da er nehst noch zween andern Mitbrudern den 20sten des Brachmonates das Dofto: rat in ber Gottesgelehrtheit überkam, ernannte ibn Abt Placibus ben aten bes Berbitmonates jum Subprior, und Rovigenmeister, und im Jahr 1713 als Prior bes Konvents, wo er auch zugleich bem Hochabelichen Frauenstift am Monnenberge als aufferordentlicher Beicht vater diente. 21s im Jahr 1714 auf der Hochfürstl. Universitat allhier eine Berbefferung ber Studien vor gieng, lebrte D. Gottfried, nebft bem Priorat, die Glaubensfreitigkeiten zu entwickeln, und nach 2 Jahr ren die Beheimniffe der beiligen Schrift zu erflaren. Machdein er das Priorat 7 Jahre lang eifrigst versab, nahm ihn 1721 erstbesagtes Hochadeliche Frauenftift als ihren ordentlichen Beichtvater auf, von ba aus er noch die offentliche tehre ber beil. Schrift fortfeste, und von dem bekannten Werke, Die Vereinigung des Lvangeliums, oder die Geschichte des Evange liums aus den vier Evangelisten vereiniget, \*) Die erftern Theile, als fogenannte Thefes, berausgab, welche sogar von Gr. Beiligkeit Papft Benedikt dem XIII. allen Benfall erlangten. Rebft ben gottlichen Wiffenschaften befaß unfer P. Gottfried auch die Mas themas

### Bom Jahre 1682. bis auf bas Jahr 1782, 229

thematit in einem vorzuglichen Grabe, und nicht min: ber die Gabe ber Sprachen, indem er in dem Griechie fchen, und Bebraifchen bestens erfahren mar, fo ihr besonders in Auslegung der heil. Schrift ungemein er: leuchtete. Nach 12 Jahren verließ P. Gottfried die Theologische Catheder, auf der er 17 Jahre geleh: ret, wie auch die Beichtvaters: Stelle auf bem Monnenberge, und wurde auf dem marianischen Gnadens orte am Plain als Superior vorgestellet, den er 8 Jahre mit aller Zufriedenheit, und guter hauswirth-Schaft gefliffenft beforgte.

\*) Monotessaron evangelicum, seu Historia evangelica, ex quatuor Evangelistis una in unum volumen colle-Ma. Sievon febe man weiter unten, unter dem gerrn Abt Beda N. 11.

Sobald Abt Bortfried zur Abten gelangte, machte er bin und wieder nugliche Unordnungen, und Abande- Stebet unrungen, die zur Verbesserung und Aufrechthaltung ber in allem be-klosterlichen Zucht, welche durch die allzulange anhaltende ftene por. Unpaflichkeiten ber Obern in etwas abzunehmen schien, abzielten; baber er felbft, unerachtet feiner geschwächten Leibetrafte, in allen Studen bas Mufter eines achten Mondys, und das Vorbild seiner Heerde war, und auf felbe in eigener Perfon, befonders in den Stunden ber geistlichen Uebungen, ein machsames Muge marf; boch aber allen jenen, die sich immer in etwas beschweret vermennten, nicht nur ben frenen Butritt, fonbern auch eine vertraute Entbedung ihrer Unliegen geftattete; und es war Niemand, ben er ohne Troft, Rath und Silfe von fich ließ; benn er pflegte ben Seinigen nie ju gebies then, sondern fie mur immer zu bitten. Go ftreng und gesparsam er sich auch gegen sich selbst verhielt, so reichte er gleichwol feinen Mitbridern, so viel es die heilige Regel erlaubet, alles im Heberfluße und bereitwillig bar.

3

9

ţ

Im Jabre 1742 erlangte Abt Gottfried von ber ali lerdurchlauchtigften verwittmeten Raiferin, und Bebert. fcherinn bes Erzberzogthums Defterreich, Maria There fa, glorwurdigften Mingebentens, die Beftatigung unfe rer fregen Beinausfuhr aus Bodiftgebachten Erblanden: und in dem nehmlichen Jahre lofete er der Sochloblichen Landichaft unter ber Ens bas noch haftende Drittheil ber Landfteuer, welche unfere Unterthanen von Dornbach nachft Wien dabin noch erlegen mußten, für fich und feine Dachfolger an ermelbte Berrichaft. \*) In ber uns ein verleibten Pfarre Abtenau, mauerte er im Jahre 1751 aur großen Bequemlichfeit feiner Mitbruber, den Pfart. hof, der vorher nur halb von holze gezimmert war, von Grund auf; auch taufte er ben fogenannten Bueben Sof auffer bem Stein, welcher brang an obgebachtem Weichselbaumer Sof lieget; und auf dem Monchsberge ein fleines Sofel nebft einem Garten, ber insgemein von ben vorherigen Befigern, das Dreer Bartel benamfet mirb.

Und da Abt Gottfried schon unter bem Hoch würdigsten Erzbischofe Leopold Unton das Hofurbarische Gut Sogger am Seyberg, Pfleggerichts Reuhaus, Meuhaus, tauflich jum Rlofter brachte, fo befrente foli ches im Jahre 1745 ber Hochwurdigste Fürst Lichten ftein gegen Erlag 211 fl. 45 fr. zur Sochfürftl. Kammer, und 100 fl. zu ermeldtem Pfleggerichte, von allen Lands, Erftgebachter anlagen, und andern gemeinen Burben. Hochwurdigste Furst Jatob Ernst schickte noch ben seinen Lebzeiten auch unferm Klofter (wie mehr andern) eine hinlangliche Summe Gelds, nehmlich 500 fl. ju, von beffen Binegefallen unferm Konvente, jederzeit in bem Fruhjahr eine anståndige Erquickung an der Tafel sollte gegeben werden, worfur Sochftfelber teine andere Ber bundlichkeit, als an diesem Tage ein weniges Gebeth unb eine

### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 231

eine beilige Def verlangte. Zwen Jahre vor feinem Tode, nehmlich 1751 murde unter ihm von dem Sochwurdigsten Erzbischofe Undreas Jakobus von Dietrich: ftein das Vifariat von St. Unna, welches in erftermelbte Pfarr Abtenau geboret, und von diefem Marktfleden britthalb Stunden gegen St. Martin und Rabstadt zu gelegen ift, errichtet, wo im Jahre 1752 in der Nacht der heiligen Weinachten von einem Mitbruder aus uns bas erstemal ber fenerliche Gottesbienft abgebalten wurde. Im übrigen war Albt Gottfried ein abgesagter Feind aller Pracht, und ein ungemeiner Liebe baber ber beiligen Urmuth, Die er an feiner Tafel, Rleis bung, und anderm Hausgerathe bezeugte, und ein des muthiger, erbaulicher, und fast heiligmäßiger Mann, wodurch er sich sowohl ben ben Sochwürdigsten Erzbis Schöfen, als ben bem gangen boben Abel eine febr große Achtung erwarb. Er nahm von 10 Meulingen die beis lige Ordensprofesion auf, und als er felbst im Jahre 1751 den 21ten des Christmonates seine funfzig jabrige erneuerte, gestattete er durchaus nicht, daß folche Feners lichfeit offentlich in der Rirche follte gehalten werben, fondern er legte felbe ohne alles Gerausche gang in der Stille in unferm Chor ab, und bath vielmehr feine Mits bruder, daß sie jene Rosten, welche sie in diefer Absicht auf ibn zu verwenden gedachten, den Armen mochten zutommen laffen.

\*) Diese 2 Urfunden find unserer Chronick Fol. 648. et 649. bengedruckt; wie auch die Befreyung bes gedacheten Soggerguts Fol. 650.

Ein Beweis der hohen Gnaden, welche der hoch: 3. wurdigste Fürst Leopold Anton von Firmian gegen un- Hadwiter sern Abt Gottfried trug, mag unter andern auch dierdigste fest sen, da hochstelber unserm Abte die ungewöhnlissten Calv che Ehre erwies, daß er im Jahr 1742 an des Hochsten.

(P) 4 wurdigs

, ,

wurdigsten Fürsten Joseph Maria Grafen von Thun Stelle, ber fich bamals noch ju Rom als Auditor Rotae aufhielt, in Gegenwart bes gangen Sofftaats bie Bestätigung auf bas Bisthum Gurt zu empfangen Es stund aber Abt Gottfried erft 3 Rabre unferm Rlofter vor, als Ge. Sobeit Rurft von Rira mian ben 22ften bes Weinmonates im Jahre 1744 in ber von ihm erbauten Leopolds: Kron an einem Lungen Asposteme, sonst mit fast noch gesundem Leibe seinen tugendvollen Lebenslauf in bem boften Jahre feines Al ters, und in bem 18ten feiner ruhmmurdiaften Regie rung großmuthig vollendete, nachdem Sochftselber jum allgemeinen Benfviele von bem Geelforger ber Pfart Monnthall mit ben beiligen Sterbaebeimniffen offentlich mar versehen worden. Gein mahres Fürstenber, murbe in der hoftapelle der Leopoldsfron, die ju Chren bes beil. Leopolds, Markgrafen von Desterreich, eingeweihet ift, hinterleget, fein bober Leichnam aber in ber Cathe bralfirche ben bem Altare bes beil. Franziskus benge-Diefer Sochwurdigste Erzbischof lebte in bart bedrangten Zeitlaufen, die ben eifrigften Birten, und forgfältigften Landsvater auf bas empfindlichfte druden mußten. Denn nebft bem, bag fo viele irrende Schafe Tein von bem mabren Glauben abfielen, und aus feinem Rirdenfprengel zu ihrem ewigen Berberben binmanber ten, entflammte fich auch ein febr gefährliches Rriegs feuer, da fich im Jahre 1740, nach dem glorwurdig ften hintritte Raiser Rarls bes VI. Die benachbarten hoben Machte um ben Kaiserlichen Reichsapfel gantten, und bas Geräusch ber Waffen sich auch ben Grangen und fers Baterlandes naberte; beffentwegen nachmals bas Hochwurdige regierende Domtapitel, theils jur Bedt dung bes landes, theils ju rubiger Unternehmung bes bevorstehenden Bablgeschafts den machtigen Schus bes Durchleuchtigften Erzbaufes Defterreich anfuchte, und

### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 233

beffen fiegende Boller jur etwan benothigten Bertheidis gung in ihre Staaten, und hauptstadt aufnahm.

Bie Salzburg also gesichert mar, vereinigte sich bas hochwurdige Domkapitel im Sahr 1745 ben 13. Sanners, und ermablte mit loblichfter Klugbeit ben Hochwurdigften Rurften Jafob Ernft aus dem Reichsgraflichen Saufe von Lichtenstein, welches schon im Jahr Christi 700 unter Die edlen Familien Deutsche lands gezählet, und im Jahr 1500 vom Kaifer Ma-rimilian dem I. unter die Reichsgrafen gesetzt wurde. Jener brennende Seeleneifer, ben Bochftgebachter ehmals als Bischof zu Seckau, und Ollmus unabläßlich auss ubte, ertheilte ihm neue Rrafte, fo, bag er nun als oberfter Birt, ben seiner auch gebrechlichen Leibsbeschaffenheit, unfere raube Gebirge durchwanderte, und fo wohl ben Zustand ber untern Sirten im Beiftlichen, als auch die Sandhabung ber Gerechtigkeit ben ben weltlis den Beamten aufs genaueste untersuchte. Die Einwohner unserer Stadt nicht etwan aus Rarge beit ober Mangel ber Mittel, Die beiligen Saframente ber Sterbenden ju empfangen, bis auf Die lest verschieben, oder gar verabfaumen follten, machte Furft Lichtenftein aus eigenen Mitteln eine Stiftung von 2600 Gulden. Daß von nun an alle und jede Kranke in Salzburg unentgeltlich konnen verfeben werben: und um den schandlichen Geiß mancher Bucherer, welche fich oftmals bas auf hinterlegte Pfanber, ausgeliebene Weld unchriftlich verzinfen ließen, ganglich ju beben, errichtete Sochstfelber im Jahr 1747 den 5ten des Jane ners den Mons Pieratis das milde Lephaus ober Berfahamt, ben welchem Bedurftige, gegen einen ges ringen Bins, und ohne alle Gefahrde auf ihre Pfander bas benothigte Beld entnehmen mogen; in biefer Mbe sicht erlegte der milbreicheste Stifter 33000 Gulben zu (D) 5 bem

bem loblichen Stadtmagistrat allhier, und noch überdieß, furz vor seinem Tode, 20000 Gulden jum Kauf und Bebaube eines befondern anftandigen Saufes. Stiftung ift mit folchen bestüberlegten Bedingniffen verfasset, daß durch dieselbe allem nur möglichen Un fuge vorgebeuget worden. Alls nun der Bochwurdigste Erzbischof Jatob Ernft, seine migliche Gesundheits: Umftande empfand, und alfo zu einem feiner geiftlichen Rathe Scherzweis fagte: Jatob wird bald zum Vater Abraham geben, hinterlegte er seine leste Willensmennung ben bem Hochwurdigen Domkapitel, in welcher er, aus vaterlicher Vorforge gegen seine Un terthanen, von seinem eigenen Erbtheile, 25000 Gul ben dem Ergftift vermachte, womit von ber funftigen Weihsteuer bem Lande ber britte Theil abgeschrieben wurde; auch verschafte er für sich und seine Hochgraff. Familie 8000 fl. zu einem emigen Jahrtage. bem, daß Furft Lichtenftein Die zwen Seitenaltare ber Cathedralfirche mit zwen Untipendigen ausgeschlagenen Silber (benn eben ein folches ließ schon ber Furst Jo bann Ernft von Thun auf den Fronaltar verfertigen) aus: Bierte, welche zusammen 10000 Bulden tofteten, hinterließ er noch (der 125 Pferde, und 25 prachtigen Staats und andrer Hofmagen nicht zu erwahnen) bem hoben Erzstifte einen herrlichen Bischofsstab, und ein koftbares Bruftfreuß, das er von Ollmuß mit fich herbrachte; bann ein reiches und funftliches hausaltargen, beffen jedes Stuck gegen 15000 Gulben geschäßet wird; auch ift jenes Kruzifirbild, vom rothlichen Maathsteine barum besonders anzumerken, weil foldes Ge. Majestat, ber Konig von Preuffen, Friederich der II. unferm Furften, da er noch Bischof zu Ollmuß war, aus vorzüglicher Und fein Mingebenten verehret bie Achtung verehrte. Pfarrfirche im Monnenthale, babin er einen neuen Tar Unfer Baters bernakel für 1500 Gulden verschaffte. land,

### Vom Jahre 1682, bis auf das Jahr 1782, 235

land, bem er, wie man wiffen will, an Geld und Geldes werth ben 500000 Gulden zuwandte, wurde bie frenz gebige Butthatigkeit des Sochwurdigften Furften Sakob Ernft, ber von Gott mit vaterlichen Erbmitteln reich lichst gesegnet war, noch mehr anrühmen konnen, wenn nicht die Kurze feiner rubmlichsten Regierung, in wel cher er nur 2 Jahre und 5 Monate erfullte, feine beften Gefinnungen, und Borhaben vernichtet hatte. Denn, zu den todtlichen Leibsschwachheiten gesellten sich noch gefährliche Krampfungen, und ein abzehrendes Fieber, an welchem Bochstgedachter in bem Sommerpallaft Mis rabell, nachdem er den 17ten des Manmonates von der beil. Drenfaltigkeitskirche aus offentlich versehen worden, ben 12ten bes Brachmonates im Jahr 1747 und seines Alters im 57sten nach einem langwierigen Todeskampf. wischen 10 und 11 Uhr Machte gang sanft seinen gotte feligen Beift aushauchte, und fodann mit gebührender Trauer in der Domkirche vor dem Schnecaltare begra Roch im namlichen 1747sten Jahre ver: ben wurde. sammelten sich die Vorsteher unsers verwaisten Vater: landes, und die einhelligen Wahlstimmen, welchen die Stimme des Volks, und die Stimme Gottes bentrat, ruften den 10ten des Herbstmonates den Soche wurdigen Domprobsten Undreas Jakobus jum Kurften aus, bessen Hochabeliches Geschlecht ber Fürsten und Grafen von Dietr Gein seinen Ursprung von bem Grafen von Bet führte, und schon im Jahr 1008 mit b en in Karnthen, und hernach mit ber noher Berwandtschafe stund. e war im

Wolks, welche ihn benn auch einzig mehr brang, als bewog, bas Erzbisthum anzunehmen. Gleichwie aber Liebe und Gerechtigteit fein erkiesener Bablipruch war, so bezeugte er fich auch gegen feine Unterthanen mehr als einen liebenden Bater, als berrichenben gur ften; berowegen er gleich benm Untritte ber Regierung feinen Untergebenen Stellen Die Beforderung ber Berechtigkeit, die Obforge ber Wittwen und Waifen, und bas Wohl famtlicher Unterthanen nachbrucklichst anem pfahl. Diefen Begenstanden wiedmete er fich gant und gar, und arbeitete felbft jum Beften bes Landes ofters bis in die fpate Macht. So nothwendig er, Gefund, beitebalber, einer Commerfrische benothiget mar, fo wollte er dennoch nicht einmal ein fürstliches Lustschloß, auffer ber Stadt bewohnen, um bem Ergftifte bie Um toften zu ersparen; und zu biefem Ende bestritt er auch aus eignen Mitteln ben Mufwand, welchen feine Erg Gein mabres Bas bischofliche Ginweihung erfoderte. terberg bedauerte mit weinenden Mugen, wenn er befürch tete, bag nur einem feiner Bedienten ober Unterthanen au hart geschähe; daber er, wo er nur immer konnte, bie Musspendung seiner Gnaben allen zuwand, wo er aber nicht mehr konnte, wenigstens Niemand bas Seinige Damit aber feinen anvertrauten Schaffein Schmalerte. Das benothigte Seelenbrod niemals ermangeln, und fich fein Stand megen ber Unborung bes Wortes Gottes follte entschuldigen konnen, fo verordnete Bochftgebachter Erp bischof Undreas Jakobus, daß an ben Sonn: und Ferertagen fast zu allen Stunden die Glaubens: und Git tenlehre vorgetragen werbe; wie benn auch noch an et meldten Tagen fruh Morgens um balb 6 Uhr ben ben P. P. Franciscanern in ber Pfarr; um 6 Uhr ben ber beil. Drenfaltigkeit; um 8 Uhr, gewöhnlichermaffen, in der Domfirche; um g Uhr ju St. Gebaftian, und um 10 Uhr in ber Universitats: Rirche Die Predigten abare

abgehalten werben. a) Seine Gespons, Die Cathebrale firche, zierte er mit uberaus reichen Priefterfleibern aus. bekleidete die Altartische mit Marmor, und bieng por ben Fronaltar eine prachtige Umpel von Gilber: mehr anderer Roftbarkeiten zu gefchweigen, Die er theils von ber Domprobsten mit fich brachte, theils auch um viele taus fend Gulden anschaffte, und dem hoben Erzstifte hinters ließ. Besonders wird jene heilige Handlung, welche ber hochwurdigfte Rurft Dietrichstein im Jahre 1751 ben 4ten bes Beumonates unternahm, fein Angebenken ewig erneuern. Denn, ba nach bem Bochftseligen Sins tritte des Erzbischofes Leopold Unton, das Hochwurdige regierende Domkapitel unfer Baterland fich ber fast uns vermeidlichen Kriegsgefahr ausgesethet fab, nahm es feine vertrauensvolle Zuflucht zu der allgemeinen Landsmutter Maria am Plain, und verlobte fich Sochfelbes, biefes Gnadenbild mit 2 fostbaren Kronen zu verberrlichen. Diefes Belubbe, welches die Unruhe ber Zeiten, und andere vorfallende Umftande unbeliebig in etwas versauderten, murde im gleich ernannten Jahre getreulichft abgeleget. Denn kaum waren die zwo prachtigen Chrenfronen, Die aus purem Golde gearbeitet, und mit ben koftbarften Edelgesteinen besethet sind, von Gr. Papftl. Beiligkeit Benedift dem XIV. eigenhandig ein: geweihet, und alfo von Rom wieder zuruckgeschicket wor: ben, so wurde ber vierte Tag bes Heumonates, auf welchen ber funfte Sonntag nach Pfingften einfiel, ju bevorstehender Fenerlichkeit bestimmet, an dem sich frub Morgens alle Bruderschaften der Stadt, nebst ber gane jen Universität, und bann auch Ge. Sochfürftl. Gnaben Undreas Jakobus und bas Hochwurdige Domkapitel mit der sämtlichen Hofstaat nach Maria Plain verfüg: ten. Nachdem die Predigt, und das Hochamt, fo Se. Sochfürftl. Gnaden in Sochsteigener Person absam gen, vollendet war, nahm man bas Bnadenbild von

bem gewöhnlichen Orte berab, und legte es auf ben Sochaltar. Worauf der Sochste Priefter die fleinere Krone dem gottlichen Rinde, Die großere aber ber Mut ter ber Gnaben auf bas haupt feste, bas alfo ge Eronte Bilbniß in eigenen Banben ben berrlichen Umgange trug, und mit bemfelben zu brenmalen, nehmlich uber unfere Sauptstadt, über die Gebirge, und über bas gange Land Galzburg, ben beiligen Geegen ertheilte. Das Gedachtniß biefer Fenerlichkeit dauert noch immer fort, zumal es alle Jahre am sten Sonntage nach Pfinge ften mit einer achttagigen Undacht begangen wird. b) Gleichwie aber der Bochwurdigste Erzbischof Undreas Jatobus die Seinigen jederzeit als Furft und Bater auf Das zartlichste liebte, so liebte er fie auch bis an das Ende feines Lebens, welches ihm im Jahre 1753 eine Abfte bung bes Gebluts, Die in einen Brand ausartete, ver urfachte; da nun Sochstfelber mit allen heiligen Gafra menten offentlich verfeben worden, beweinte er mit bit tern Babren bas Schickfal feines liebsten Bolfs, weil es in fo wenig Jahren bren Furftenfalle erfahren mußte; billig waren alfo die beißeften Thranen, derer ich ein Un: genzeuige bin, welche Die Ginwohner unferer Stadt über-Taut über ihren fo liebreicheften und forgfältigften lan Desherrn vergoßen, als man ihm ben 5ten des Jamer Abends um 5 Uhr die letten Buge lautete, und Dochsel ber im 64ten Jahre feines Alters, nachdem er bie Rirche Salzburgs nur 5 Jahre und 4 Monate ruhmvollest re Den 14ten bars gierte, eines feligen Todes verblich. auf wurde mit allgemeiner Trauer ber entfelte Rorper in der Cathedralfirche vor dem Schnee- ober St. Joseph Alltare gur Erde bestattet.

Roch auf dem Sterbebette empfahl der Hochwurdigen Hurst Dietrichstein das ganze Erzstift dem Hochwurdigen Domkapitel, und bath Hochselbes mit gebrorchene

### Nom Jahre 1682, bis auf bas Jahr 1782, 239

dener Stimme, bas Land balb mit einem wurdigen Machfolger zu beglücken. Mun erfoberte es frenlich Heberlegung, wer aus fo vielen Burdigen ber murdiafte Machfolger fenn follte, eine langern Zeitraum; boch gab endlich im besagten 1753 Jahre ber 5te des Uprilmonates ben erwunschten Musschlag, ba an biefem Tage, Abends um 4 Uhr ber Hochwurdige Dombechant Siege mund Chriftoph, bes Beil. R. R. Graf von Schrattenbach, in beffen uraltem Stammregister eine große Une zahl ber erhabensten Kirchen: Pralaten, und ansehnliche ften Staats - Manner aufgezeichnet find, burch eine eine bellige Wahl ber verwaisten Beerde als bochfter Obers birt gegeben murde; welcher fich einer fo boben Burbe barum besto murbiger machte, weil Er bas Recht ber Erstaeburt feinem Berrn Bruder überließ, und fich gang und gar Gott und ber Rirche weihete.

- a) Seit dem die Mohlehrmurdigen Berren Bartholomais ten bie Pfarr bes allhiefigen Burgerspitals, St. Blafn. überkamen, wird auch in diefer Rirche alle Sonn = und Fepertage um 7 Uhr fruh eine Predigt vorgetragen.
- b) So jemand von dem Urfprung, Fortgange, und der fenerlichen Rronung Diefes Onabenbilde eine weitlaufs tigere Erzählung verlanget, ber fann folche in bem Bus del, die wunderthatige Gnaden Bildnif Maria Troft auf dem Dlain unweit Galzburg 2c. erhos ben, welches, wie auch die ausführliche Beschreibung ber Kronung in ber Maperischen Buchhandlung allhier zu haben ift.

Dem Wahlgeschäfte bes Sochwurdigften Erzbi-Schofes Siegmund, dieß Mamens des III. wohnte unfer Und gebet Abt Groffried noch durchgehends ben; allein ba fein voll ju Gra Rorper von bem beständigen Studieren, vielen Urbeiten, beund Sorgen ohnehin genugsam geschwächet war, über: fiel ihn den 22ten des Maymonates nach der Abendtafel ein so beftiger Schlagfluß, der ihn der Rede, und des Bebrauchs.

Gebrauchs aller Sinnen beraubte, und man ihn gleich bazumal mit der heiligen Delung zum Todeskampfe salbte.

Bier Tage ftritt er um die Rrone ber Gerechten, Die er benn auch, wie und fein frommfter und erbaulichfter Lebenswandel hoffen laßt, den 26ten befagten Mona tes um 4 Uhr Abends, ba eben feine betrübteften Gobne für ihn ihre Gebether vor dem Sochwürdigsten Gut auss gogen, mit feinem Tobe erlangte; nachbem er feines Mi ters 72, von Ablegung ber Ordensgelubbe 52, in dem Priefterthume 48; und als Abt 11 Jahre, und 5 Mo nate jurudigeleget. Dem Leichbegangnife, welches ben Iten des Brachmonates vor sich gieng, wohnte zwar der Sochwurdigfte Furft Siegmund von Schrattenbach nicht perfonlich ben, jedoch befahl Sochfifelber ausbrudlich feinem bobern und niebern Sofftatt daffelbe ju begleiten, wie foldes benn auch die zween Sochwurdigften Bifchofe von Chiemfee und Lavant, nebft einigen Sochwurdigen Domherren mit ihrer anfehnlichen Gegenwart beehrten. Beboch geruheten Ge. Sochstgebachte Sochfürftl. Gna ben der Leichenrebe, und bem Seelenamte in dem Dratos rium unfers Chors gnabigst benzuwohnen, nach welchem ber Leichnam bes Abt Bottfrieds in jene Gruft, die fein Borfahrer aufbauen ließ, gebrache murbe, und in Diefer nun als ber zwente Abt feine, Ruheftatt fand. \*)

\*) Abt Gottsried war der erste, welcher auch in Gegenwart Se. Hochfürftl. Gnaden das Brustkenz dentlich tragen durfte; denn, weil der Hochwürdige herr Abt St. Joh, und Domherr von Salzdurg solches disent lich trug, so erlaudte es der Hochwürdigste Fürst Dietrichstein gleichfalls unserm Abt Gottsried, welcher sür die Hochwürdige Frau Aebtissin am Nonnenberge ebn um diese Frenheit anhielt, und sie auch erlangte. Alle übrigen Herren Ledte aber, wenn sie dem guädigsten Herrn Herrn 2c. auswarten, mussen noch ihre Brustkreuze einsteden, bis es ihnen, solche diffentlich zu nu gen, erlaubet wird.

Beda.

## ununununun

### Beda.

LXXVI. Abt zu St. Peter. Vom Jahre 1753. bis 1782.

Unter den Römischen Päpstent Benedikt dem XIV. Clemens dem XIII. und XIV. und Pius dem VI.

Unter ben

Fürsten und Erzbischöfen Salzburgs Siegmund dem III. Grafen von Schratztenbach; und dem dermal rühmlichst regies renden Fürsten Zieronymus aus dem Fürste und Hochgrässichen Hause Kolloredo von Waldsee und Mebs 2c.

Unter den Kömischen Kaisern Franz dem I. von Lothringen, und dem jeztgen glorwürdigsten Beherrscher des Reichs Joseph dem II. von Oesterreichze.

Frieden, da unser verwanstes Konvent zu St. einer eins Ans3, der St. Pet. Chr. 2r Th. (Q) Peter Mahl

Peter wegen bes Berlufts ihres Baters und hirten trauerte, und inbrunftig ju Gott rufte, benjenigen an juzeigen, ben Er jum nachfolger ermablet hatte. Der gutige Simmel erhorte die gerechten Geufger, und leitete Die Bablenden, berer 28 maren, ben als ben mir bigsten berauszunehmen, der eben dazumal der Mittel punkt des ganzen Konvents war. Um 4ten Tage des Seumonates Schritten meine damals kunftigen herren Mitbruder, von welchen nur noch ihrer 6 fich am les ben befinden, zur neuen Wahl, in welcher durch vereit nigte 23 Wahlstimmen der wohlehrwurdige D. Beda Seeauer, damals erft neu angestellter Pfarrer und hof: meister unserer herrschaft Dornbach nachst Wienn, die Schluffel bes Rlofters St. Peter erhielt. zwar die Einlegung ber Bablzeddel brenmal wieder bolet werden, nicht aber barum, als hatten ber Perfon Des Zuerwählenden die erfoderlichen Gigenschaften er mangelt, fondern weil einige aus dem Konvente wegen ber schwachen Leibsbeschaffenheit, besonders wegen Bld: bigfeit der Augen in etwas ein Bedenken trugen. Diefe namlichen Umftande gaben bem Bochwurdigen Neuer wahlten Unlaß, feine angebohrne Demuth, welche je bermann in die Hugen leuchtet, ju verhullen, und bie auf ihn ausgefallene Wahl unter baufigen Thranen fuffallig abzubitten; ba aber Hochfelber ermahnet wurde, fich bem Willen Gottes, fo fein geiftlicher Benname ift, nicht zu widerfegen, nahm er endlich die ihm uber tragene Burde auf fich. Dach vollendetem Berr Gott dich loben wir ic. wurde er dem Hochwurdigsten Erzbischofe Siegmund vorgestellet, Bochstwelcher ibm, jum erften Beweise feiner Gnadengunft, fogleich und frenwillig erlaubte, bas abtenliche Bruftfreuß offentlich zu tragen.

Der Hochwürdige Neuerwählte wurde hierauf den 28sten des Heumonates, an welchem Tage er das 37ste

ger

h

8

0

ĥ

all

li

# Bom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 243

Jahr feines Lebensalters erreicht hatte, auf dem Sochwurdie gen Konsistorium als Abt bestätiget; doch verzögerte sich die abtenliche Ginweihung etwas langer hinaus; benn der gleichfalls furz vorher neuerwählte Hochwurdigfte Rurft Siegmund erhielt von Rom aus das erzbischofliche Pallium erft im Christmonate, an beffen 21 Tage Sochftgedachter mit bemfelben umgeben, und jum Bie schofe gefalbet wurde. Ben biefer Fenerlichkeit genoß unfer Hochwurdiger herr Abt Beda die ausnehmende Ehre, auf der Sochfürstl. Domkanzel die Ginweihungsrede mit allgemeinem Benfalle abzuhalten. Den 23ften barauf, fo ber vierte Sonntag bes Advents mar, hielt der Boche wurdigste Erzbischof Siegmund in unserer Rlofterfirche ju St. Peter fein allererftes Pontifitalamt, unter wels dem Sochstderfelbe unferm Sachwurdigen Serrn Abte die gewöhnliche Ginfegnung ertheilte. Dach Diefer beil. handlung wurdigte fich Sochstermeldter in unserm Speiszimmer bas ganze Konvent, fo gar mit Ginschluffe ber 4 Movigen, an einer recht Furftlichen Tafel zu fpeifen, und geruhete felber in Sochfter Perfon nebft, ben Sochmurdigen Domberren, und Ministern benzuwohnen.

Hallstadt, jener wegen der Salzbergwerke berühmte Marktflecken in Oberofterreich, welcher an bem Gee Belanget gleichen Ramens liegt, und unter bas R. R. Galgkain: Seean gur mergut geboret, ift ber Geburtsort unfere Sochwurdi- Abten von gen herrn Abes Beda, allwo er im Jahre 1716 ben 28sten bes Heumonates zum erstenmal das Weltlicht erblickte, und in der heil. Taufe, nicht ohne Borbedeutung, den Namen Joseph bekam. Gein herr Bater Siegmund von Seeau, welches Geschlecht mit jenem ber Grafen von Seegu, einen Stammvater bat, und nur eine andere Linie ausmacht, war alldort K. R. Salzfertiger, und erzeugte ihn mit feiner Shefrau Maria Elisabetha Zallerinn. Machdem bem jungen Joseph (D) 2

M

fr g

fit

fer bis

r

m

bii

hi

M

5

in dem vaterlichen Sause die erften Grunde ber Stu dien bengebracht worden, wurde er auf die allhiefige Universitat in die untere Schulen geschicket, in welchen er besondere Raturgaben bervorblicken ließ; und da er fchon in der fechsten Schule feinen funftigen Lebens ftand mit möglichfter Reife erwählte, und jur Bollführung beffen in unferm Rlofter zu St. Peter eifrigft fortfuhr, nahm ibn unfer Abt Placious, um ihn recht wohl zu bilden, in der Logit zu sich in feine Abten, gleich barauf aber, nehmlich im Sahr 1732, in unfer Rlofter auf, und legte ibm ben Orbensnamen Beda Mährendem Prob von dem Willen Gottes ben. jahre beeiferte fich erstermahnter Berr Ubt fonderheitlich, feinen, vor anderen zween, liebsten Reuling zu einem rechtschaffenen Monch zu gestalten, und weil berfelbe folden våterlichen Bemühungen ein vollständiges Genugen leistete, schwur Beda im Jahr 1733 ben 21. bes Herbstmonates in den Handen bes nehmlichen Abtes Rach vollbrachtem Juniorat, wie zur beil. Regel. wir ce beißen, studierte er die Philosophie, und Theologie, aus welcher er ordentlich geprufet, und begnebmiget wurde, und bende Rechte, mit einer fo vorzug. lichen Frucht, daß er in jedem Fache einen gelehrten Mann anzeigte. In Diefer Zwischenzeit ftund unfer P. Beda, als neugeweihter Priefter, im Jahr 1739 ben 5ten des Heumonates an dem geheiligten Altare. Bab Darauf nehmlich 1740 im Manmonate, ftellte ibn feine flieffende Beredfamteit als Scapulier : Bruberfchafte Prediger in unferm Rlofter, wie auch auf verschiedenen Chrenkangeln unferer Stadt als geiftlichen Lobredner bar; und jenen Borrath ber beften Geiftlehren, ben er fich bieber gefammelt batte, theilte er in dem beil. Richter stuble so wohl zu haus im Rloster, als mehrere Jahre hindurch zu Maria Plain mit einer folchen Befcheiben beit ben Buffenden mit, daß fie ihn aller Orten baufig

#### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 245

und begierig auffuchten. Die auserlesmen Talente uns fers P. Beda brachte Abt Gottfried zur gesetzten Mannbarkeit, und feste ibn in der allhiesigen Univer: sitat auf das philosophische Catheder, auf welchem un: fer P. Beda zwen Jahre lang, nehmlich von 1743 bis 1745, die Gage der alten und neuen Welts weisheit möglichst zu vereinigen sich bestrebte; welche, jum Befchluffe feines Lebramtes, unter feinem Borfige und unter dem bochften Schuge des Sochwürdigsten Erze bifchofes Jakob Ernft von Lichtenstein (Bochftbeffen Abbildung in einem großen Aupferstiche entworfen war) vertheidiget murben. Sierauf machte ibn erstermabnter Abt ju feinem Gefretar, und vertraute ihm die Ginsicht in das abtenliche Archiv, bis er wieder, Beichtvater, nach Maria Plain manberte. Rachdem aber ber hochwurdigste Furst Dietrichstein im Jahr 1751, ermahntermaffen, mehrere Chriftenlehrpredigten einführte, so erließ Sochstselber an unsern D. Beda ein eigenes gnabigftes Defret, und ernannte ibn (que mal Sochstgebachter Fürst seinen Predigten schon ofters benzuwohnen geruhete) als ben ersten Prediger der Boch: fürfil. Universitätsfirche. Bier erwarb sich P. Beda eine so zahlreiche Gegenwart ber Zuhörer, daß auch jene, welche ihre Schlafstunden zu verlängern gewohnt find, fich beeiferten, den lehr: und geiftreichen Bortrag bes Worts Gottes nicht zu verabfaumen. Jedoch weil unfer P. Beda ungemeine Sabigkeiten, bem Zeitlichen fowohl als bem Beiftlichen vorsteben zu tonnen, zeigte, fo verordnete ibn fein Sochwurdiger Berr Vorfahrer im zwenten Jahre barauf, nehmlich 1753 nach Dorn: bach nachst Wien, woselbst er den 27sten bes Manmo: nates unfern Unterthanen und Pfarrfindern als Sofmeister und Pfarrer vorgestellet wurde, und bamals noch nicht wußte, daß ihm Abt Gottfried, vermittelst Des zeitlichen hintritts, an dem Vorabende feines Das (D) 3 mene:

m

ihn

100

em

tr.

m

W

h

menstages, Infel und Stab, gleichsam zu einem Ungebinde, hinterlassen hatte, welche ihm nach 6 Wochen burch eine beglückte Wahl überreichet worden.

Kann unser Kloster St. Peter in der langen dein. Sott Neihe ihrer Aebte einige vorweisen, welchen das sonst darum geste, wankende Glück immer getreu war, oder, besser zu gneter Abt, weil er ein reden, welche den augenscheinlichen Seegen des him für sich selbst mels reichlich fühlten, so ist diesen ganz sicher unser gottesurch: und dermalige Hochwürdige Herr Abt Zeda vorzüglich bezigt zugählen. Allein, so wird der Mann gesegnet, der den steiger Man Herrn fürchtet; und die Furcht Gottes war der Ansang, und ist noch die Fortdauer aller Handlungen unsers Hern Albes. Tedoch muß ich hier meine Feder zurückfalten,

Jedoch muß ich bier meine Feber guruchhalten, um nicht die Demuth schamroth zu machen, weil in Deffen Hugen alle obichon gegrundete Lobeserhebungen verhaft find, und auch bie groften Berdienfte nicht Ben allen dem aber laffen follen angerühmet werden. fich jene hervorragenden Tugenden nicht bergen, von benen ganz Salzburg als ein Augenzeuge bienet; benn iedermann fieht es taglich, mit welcher Undacht, Inn brunft, und Auferbaulichkeit der Hochwurdige Herr Ubt Beda dem Allerhochsten bas beilige Opfer entrichtet; wie Hochselber aller Orten, auch in Gegenwart an febnlicher Bafte, und unter erlaubten Erquidungen, fein Gemuth immer ju Gott erhebet, und burch tiefge bolte Seufzer, und gen Simmel geworfene Blide feine innerliche Berfammlung verrath; wie ehrfurchtevoll et fich gegen die Sobere, wie berablaffend gegen die Die brige, und wie angenehm und freundlich gegen alle beträgt; wie er nicht ber Gitelfeit, Pracht, und bem Heberfluffe ergeben, fondern burchgehends nur bie 200 ftandigfeit, die Reinlichkeit und Maßigfeit liebet; wie er alle Gattungen der Ergoglichfeiten verabscheuet, fe, daß er fich nicht einmal Diejenigen, welche feiner Be · fundbeit

#### Wom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 247

fundheit gebeihlich maren, ofters erlauben will, und ibm jene, welchen er manchesmal benzuwohnen vorges laben wird, febr geringes Bergnugen verurfachen. Das einsame Wohnzimmer der Abten giebt unserm Sochwurbigen Berrn Abte ben vergnügteften Luftort, in wels chem er, nach Verschiedenheit feiner beschwerlichen Mems ter, jum Rugen bes landes, jur Beforderung der Wissenschaften, zur Aufrechthaltung ber Klosterzucht, und jum Beften bes in ; und auswartigen Buftanbes ber Klofterguter gang allein, und ohne einzigen Gehilfen unermubet arbeitet. Diejenigen Stunden aber, bie fich hocherwähnter zur Erholung aussetzet, wiedmet er entweder den geistlichen Uebungen, oder dem beschaulis chen und mundlichen Gebethe, niemals aber wird mar ihn mußig finden; und noch überdieß wie viele Lages: ftunden, noch mehr aber schlaflose Dachte murden wir ablen konnen, wenn wir sie wüßten, in welchen er allein mit fich felbft die allfeitigen Unliegenheiten bes Rlofters überleget, berathichlaget, und zu ihrer erwunsche ten Wollführung bringet.

Wir Monche und Sohne können unserm Hochwurz bigen Herrn Abte das beste und untrüglichste Zeugniß gesben, daß er in allem das Vorbild seiner Herde aus ganzem Herzen sen; denn so viel es immer die überhäusten Arbeiten, oder die Ankunst der Gäste, welche unserm Aloster niemals mangeln, zuläßt, sindet sich Hoch; selber sowohl ben Tag als ben der Nacht um 12 Uhr, besonders an den Sonn: und Festägen in dem Chor ein, er wohnet Mittags jederzeit dem gemeinen Tische im Konspente ben, und soderet in allen übrigen keine andere auß serordentliche Bedienung, als die seiner Würde gebühretz Den grösten Augenmerk wirst Hochstegedachter auf die unverdrüchliche Erhaltung der Klosterzucht, zu welchem Ende erunsern sogenannten Monatkapiteln allzeit vorsiset,

Wallanday Conol

in folden aber nichts von weltlichen Geschäften, sonbern Berbefferung ber etwann vorgegangenen Rebler handelt, Die geringften Uebertretungen wieder Die beilige Regel, Sagungen, und alte Bewohnbeit ten bes Klosters mit einer, jeboch maßigen, Scharfe abn Det, und feine Gobne, burch geiftreiche hirtenreben auf ben Weg der Bollkommenheit zu führen, fich nach allen Rraften beeifert.

Gottes for mobl in .

Die allererfte Borforge bes neuerwählten herm Belder die Abts Beda war die ansehnlichere Auszierung unserer Bierbe bes Klosterkirche, an welcher lange Zeit ber (vielleicht we gen andern wichtigen Musgaben, oder nicht jum beften beforgter Sauswirthschaft) feine Erneurung vorgenommen wurde, und man also ihr ein unangenehmes Allter thum in - und aufferlich anfah. Much erheischte es, nach Dem Gutachten ber Bauverftandigen, Die Rothwendigfeit, ben alten Rirchenthurm, ber einen gefährlichen Ginftur brobete, neu aufzurichten.

> Alsbald nahm ber Hochwurdigste Berr Abt Beda Diefes große Wert vor; es wurde im Jahre 1754 ber alte Thurm abgebrochen, bas Gemauer bes Thurms um 24 Schub bober aufgeführet, auf solches das funft lich gezimmerte Holzwerk gestellet, und mit Rupfer ber Decket, indeffen ließ Er zugleich im erftbefagten Jahre unfere Kirche (wie es auch damals im Hochfürftl. Dom geschah) von walfchen Maurern ausweissen, und bie fart vergoldten reinigen. Wie ber neue Thurm fammt bem Portal verfertiget war, wollte fich die alte Ruppel nicht mehr darzuschicken; daher wurde auch diese erhobet, in eine andere Gestalt verandert, und ebenfalls mit Rupfer bedecket; worauf das Schif, wie man es heißt, oder das Langhaus ber Rirche einen ganz neuen Dachstuhl belam, welcher zwar nur mit weißem Blech, weil das Rupfer

### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 249:

ju toftspielig fiel, gedecket, boch aber, um eine Gleichfore migteit zu haben, kupferfarbig angestrichen wurde.

Es begnügte fich aber unfer Sochwürdiger Berr Abt Beda nicht, ber Kirche nur aufferlich ein Unfeben gegeben zu haben, wenn man innerlich noch die einfache Gestalt derselben feben, und ihr auch die bisherige Duntelheit laffen follte. - Derohalben verordnete Er, baß erftlich die Kirchenfenster durchaus erweitert, und mit Tafelfcheiben verfeben murben; er befahl die ganze Rirche mit ichoner Stutadorarbeit auszuzieren, mit fo benamf ten Fresto auszumalen, und schafte sowohl in der Rup: pel die neuen Gemalde ber 8 Geligkeiten, als auch in der Sohe durchgehends neue Bilber an, welche auf der Epie stelseite bas Leben bes beiligen Stifters Ruperts, und auf der Seite des Evangeliums bas Leben unfers beiligen Erzvaters Benedikt entwerfen; biefen find noch jene große Bildniffe benzusegen, welche die Weburt und Erscheinung des herrn, die zween Upoftelfürften, Petrus und Paulus, und unter der Ruppel die vier Rirchenlehrer vorstellen. So viel fich immer ein altes Gebaube neu umgießen laßt, fo febr bemubete fich unfer Sochwurdiger Berr Ubt Beda allenthalben eine Gleichformigkeit zu veranstalten; ju diefer Absicht wurden bie Altare Maria an der Saule, bes Scapuliers und ber Apostel in etwas überseget. Die Sakristenthure anderst ausgebrochen, das Gewolb uns ter unserm Chor erhobet, anstatt der Antependien Tums ben und Altartritte von Marmor gemacht, und nebst mehr andern Beranderungen, eine neue Predigtfangel aufgeführet.

Dem Bildnise Maria an der Saule, welche aus Stein gegossen, und nach unserer Muthmassung eine Dandarbeit des heiligen Thiemo ist, stellte Hochgedache ter Herr Abt den ersten Altar von Marmor auf, nach (2) 5 welchem

welchem die verehrungswurdige Grabstatte bes beiligen Bitale mit einem gleichen verherrlichet wurde. ameen neuen Altare zierten bermaffen unfere Rirche, bag fich der Hochwurdige herr Abt Beda, der fich fur die Bierde des Sauses Gottes niemals genug thun kann, end: lich entschloß, auch die untern 6 Seitenaltare, welche vorhin nur von Soly geschniket, und schwarz mit Gelb gefaßet waren, nach und nach von Marmor aufzuführen. Alls nun diefe ftunden, fo wurde durch felbe dem Soche und zween Nebenaltaren, obgleich das Alterthum Runft und Pracht hierzu verwandte, ihr vorgehabtes Unsehen benommen, und foderte es gleichsam bie Nothwendigfeit Diese dren gleichfalls von Marmor berzustellen; wie denn auch der neue prachtige Sochaltar im Jahre 1779, die zween Rebenaltare aber in diesem 1782ften Sahre find Die alten Alltarblatter, die nicht aufgeseget worden. Bu febr vermodert waren, wurden benbehalten, benanntlich die Gemalde ber beiligen Schukengel, bes beiligen Ruperts, und Benedifts; fur die übrigen 6 aber, als für bem Soch: St. Johanns Enthauptung, St. Bitals: St. Josephs Scapuliers und Aposteln Altare verfertigte ber berühmte Kunstmaler, herr Schmid zu Krems in Unterofterreich, gang neue Blatter, welche ben Rennern Und gleichwie schon vorlängst allen Benfall finden. neue Beichtstühle, also wurden nun dermal neue Rirchenftuble von bartem Bolz, und im Jahre 1780 eine gleit ther maffen neue Thurm Uhr, mit einem Stunden und Bier Um aber auch telftunden Schlagwerke herbengeschaffet. Die Rirche, wenn felbe unter Tago eroffnet ift, ju verft chern, murbe auffer ben zween Weichbrunns Steinen ein funftliches Gitter von Gifen gezogen, an welchem die Die Schaßkammer Bierrathen fart vergoldet find. unferer Rirche ift unter biefem Hochwurdigen Berrn Abte faft in allen Gattungen bes Rirchengerathe vermehret und bereichert worden; es befinden sich allda 4 neue In feln.

### Nom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 252

feln, berer zwo mit Gold, zwo aber mit Perlen reichlich gesticket find, zu welchen lettern auch zwen auf gleiche Urt gestickte, Relchtucheln, Corporaltaschen, und Palen Rebst mehrern Deffleibern von reichen und feibenen Beugen, murben auch 3 gange Rirchenornate ans geschaffet, nehmlich einer von schwarzem Sammet; einer von feibenem Rirchenftoffe mit Golbblumen; und einer von schwerem Goloftoffe mit feidenen Blumen, welchen legten und kostbaren ber Hochwurdige herr Abt Beda jur Abhaltung gegenwartiger Fenerlichkeit bes zwolften Jahrhunderts bestimmet bat. Un Gilbergeschmeide bas Sochernannter auf ben Hochaltar eine Glorie (bie in getriebener Arbeit bas Bilbnif Gott bes Baters, und bes Beiligen Beiftes in Geftalt einer Taube vorftellet, welche ein Gewolke von Silber umgiebt, und große, im Feuer vergoldte Stralen verherrlichen) bann 4 2lltar: leuchter und 2 Bufchfruge von Gilber, 2 filberne und vergolbte Relche, berer einer mit Steinen befeget ift, nud 2 Opferkantlen und I Blatte von eben diefer Daterie verfertigen laffen; und folchergestalten wurde unfere Rlosterfirche also umgebildet, daß in berfelben, auffer ben Hauptmauern, fast nichts mehr altes, sondern alles neu zu feben ift.

Allein, ber brennende Eifer für das Haus des Jerrn, mit welchem das Herz unsers Hochwürdigen als ausser Kochwürdigen bem Klos Herrn Abtes Beda entzündet ist, läßt sich nicht in den ster, auch Bezirk unsers Klosters einschränken, sondern er erstreckte in fremden Kirchen uns sich auch auf andere Gotteshäuser, und besonders auf gemein vor jene, welche St. Peter einverleibet, und eigenthümlich mehret. sind. Hier verdienet vorzüglich angerühmet zu werden, daß Hocherwähnter Herr Abt Beda die uns zugehörige kleine Kirche St. Michaels, allhier in der Stadt (aus welcher zur Nachtszeit die Speisgänge von dem Herrn Stadtkapellane verrichtet worden) solchermassen, nur wenige

wenige Mauern ausgenommen, umgestaltet bat, bag fie fast nicht mehr kennbar ift. Er ließ einen neuen Thurm und Dachstuhl bauen, Die Kirche mit Stula bor vergieren, bren Altare von Marmor auffegen, für Die zween Seitenaltare neue Blatter malen, Die Mauern mit Bilbern bekleiden, ben Chor mit einer neuen Orgel verfeben, und die Rirche felbft mit einem Gitter von Gifen verfichern. Und unfer Berr Abt Beda wurde Diese Kirche um ein merkliches vergrößert baben, wenn ihm der hiefige lobliche Stadtmagistrat den Plas, auf welchem eben binter bem Sochaltar einige Sandwerteld: ben fteben, für einen, auch überbezahlten, Raufschilling batte zukommen laffen. Die alten abgebrochenen, und noch brauchbaren Altare unserer Rlosterkirche verwandte ber hochwurdige herr Abt Beda zu ber St. Beiteund beil. Kreußkapelle, in die St. Margarethenskapelle, und Ginfiedleren, die fich alle in unferm Frendhofe be finden, aus welchem Er die vorigen schon mehr als halb vermoberten Altare wegschafte. \*) Unter Soch Demfelben ist in unserer Pfarrkirche zu Dornbach nachst Wienn ein neuer Thurm aufgeführet, und bas sonft unformige Gebaube biefer Rirche, nach Moglichkeit, in eine gleichere Form gebracht, auch die mitten in bem Dorfe stebende St. Unnakapelle neu erbaut und erweit tert worden. Unfere Pfarrfirche Abtenau beschenfte er im Jahre 1778 mit einer herrlichen Monftrange, und ließ dahin die alte Alosterthurm: Uhre brauchbar machen; eine gleiche, aber vollig neue, Thurmuhre, nebst einer Schonen Orgel Schaffete er in unferm Bikariate ju Unna im Berge an, und es ift überhaupt fein unferm Alo: fter St. Peter angehöriges Gottesbans, welches nicht neue Relche, filberne Opferkannen, Meglieider, Alben, oder anderes Gerath als Denkmaler Diefes Sochwur: digen herrn Abtes vorzuweisen bat.

Die, so viel es thunlich, prachtige und anstandige Bierde der Tempel liegt unferm Sochwurdigen Berrn Ubt Beda fo febr am Bergen, daß er diefelbe auch fo gar in fremden Gottesbaufern zu vermehren fucht. In der alle biefigen Sochfürstl. Universitätskirche führte Sochfelber jum Angebenken, daß er allba der erfte ordentliche Pres biger mar, eine gang neue Kangel von Stutadorarbeit auf, und gab auch babin ju bem neuen Altare, ber im großen Saale aufgeseget murbe, einen nicht geringen Es befinden fich in: und auffer Lands vers Schiedene Rlofter Gotteshaufer und arme Bifariatefirden, welchen Sochgedachter Berr Ubt theils mit neuen. theils mit alten, boch aber noch guten und brauchbaren, Paramenten, ober andern Rirchensachen ju Silfe fain; wie er benn in bem R. R. Marktfleden Sallftabt, als in feinem Beburtsorte, eine neue Orgel, welche im Rais fergeld über 150 fl. koftete, und in die ju Ischel neuer: baute Rirche einen Interimsaltar, fo auf die Mauer in Fresco gemalt ift, 300 fl. anschafte, bann auch erft voriges Jahr 1781 ju ben beiligen Weihnachten einen ganz neu verfertigten Ornat von fogenanntem Rirchenat: laß, nach Rabstatt abschickte, allwo biefe Vifariatsfirche durch eine grauliche Feuersbrunft verunglucket wurde. Ich kann und will auch nicht alle bisher berührten Schankungen in eine Bahl bringen, und bier weitlaufis ger ber Reibe nach anfugen.

Ewig Schabe ist es, sagen meine Patrioten, daß bieser Fronaltar der St. Margarethskapelle, welcher noch dauerhaft war, abgebrochen wurde; denn er war ein Muster des altigothischen Geschmacks, und ihrer Urzbeit: wo man hatte ihn als ein ehrwürdiges Alterthum besser, und benbehalten sollen.

Als Abt Gottfried dieses Zeitliche segnete, star- und sede ben in diesem Jahr nebst ihm noch dren andere Herren viel rubme Mitbrus wurdiges

wenn Beften Mitbruder, und war alfo bamale unfer Konvent, auch des Rlofters mit Ginschluß ber zween Rovigen und eines Laienbruders, ale die Ber- nur 33 ftart; aber auch diese zween Reulinge verließen mehrung bald nach ber Bahl bes neuen herrn Abtes ihr Probbeskonven jahr, und suchten ihr Glud weiter. Ungeachtet sich alle Ronventualen in guter Gefundheit befanden, fo mußte boch die Ungahl derfelben auf funftigen Gebrauch vermehret werden; daher der Sochwurdige neuerwählte herr Abt Beda im nehmlichen 1753 Jahre den 4ten des Mu guftmonates auf einmal vier neue Dovigen aufnahm, unter welchen ich, ber biefes schreibet, an ber Bahl ber mente bin, und folglich die Erfullung meines Berufes Hochdemfelben mit unaufhorlicher Danknehmung unter thanigft ju vergelten habe. Geit diefer Beit bis auf ge genwartige, bas ift, in 29 Jahren, gebahr hochgebach ter, in Wahrheit fruchtbarer Bater, fittlicher Beife, vermittelft der in feine Sande abgelegten Ordensgelubden, 36 geiftliche Gobne, von welchen aber auch ichon vier in befter Bluthe und hoffnung mit Tod abgiengen. Much sparte ber Hochwurdige Berr Abt Beda feine Roften, um feine jungen Donche in den Wiffenschaften nach ihrer Fabigfeit zu bilben, und fie zu mehrerer Mufmun terung, fowohl in der Gottesgelehrtheit, als in den Rech ten prufen zu laffen; wie benn auch ihrer zween auf ber Universitat allhier aus benden Rechten unter dem glor wurdigsten Schufe Gr. Hochfürstlichen Gnaben Ergbi-Schofes Siegmund S. M. in bem großen afabemifchen Saale allgemeine, mehr andere aber in bem fleinem Sale allbort aus verschiedenen Theologischen Materien einzelne Gabe öffentlich vertheibigten. bein, baß einer in bem beruhmten Benebiftiner Stifte gu Dfrach in Rarnthen, ein anderer in bem Stifte Gt. Georgen im Eprol, und ein britter in bem benachbarten Stifte ju Michaelbenern die ganze Theologie vorlaß, fo wurde auch die bobe Schule allhier in allen Rlaffen, fowobl

### Bom Jahre 1682, bis auf bas Jahr 1782, 255

fowohl in ben 3 erften, und in ber Dicht: und Sprache tunft, als auch in ber Weltweisheit, in ben geiftlichen Rechten, und in der sittlichen Gotteslehrtheit allschon mit folden Monchen verseben, welche Sochermelbter herr Abt Beda in das Klofter aufnahm. Uebrigens bestehet unser Konvent gemeiniglich aus 38 bis 40 Mons chen, bon welchen fast immer 16 bis 19 in ber Geelforge ausgesehet, und einige bavon ber hochfürstlichen Universität allhier ihre Dienste leiften.

Weil nun das weitschichtige Werk bes neuen Thurmgebaudes sowohl an fich felbft, als wegen ber foiebenen bedenklichen Roften eine große und langere Ueberlegung Erneurunforderte, fo fieng indeffen ber Sochwurdige Berr Abt baube. Beda nach etlichen Tagen feiner Ermablung Die Abten ju erneuern, und fast neu zu bauen an. Denn, braus chet schon ein Abt, weil er zugleich immer ein armer Monch bleibet, feinen Palast zur Wohnung, fo erbeis schet es boch die Unftandigfeit, daß er fo ehrliche Wohne jimmer habe, in welchen er die Befuche hoher Fursten, und Standspersonen, mit benen besonders unfere Berren Mebte ofters begnadiget werden, gebuhrend aufnebmen konne. Run war dazumal die Abten ein mabres Alterthum, ohne alle Zierde, und unaufgeraumt; in ber noch überdieß der obere schwarze Tafelboden, und die kleinen Kenfter mit schon abgestandenen Glasscheit ben eine Finsterniß verursachten; daher ber Sochwur: digste Kurst Siegmund von Schrattenbach selbst unsern Sochwurdigen Berrn Abt antrieb, fich feine Wohnzimmer anderst zubereiten zu laffen. Bu Folge beffen riß man zuerft ermelbten Tafelboden ab, ben welchem bie abgefaulten Tragbaume anzeigten, daß durch einen une fehlbaren gablingen Ginfturz bes ganzen Bodens das grofte Ungluck fich hatte ereignen konnen. hernach wurde ein neuer Rohrboden, Thur: und Fenfterftode, nebft pielen

vielen andern erforderlichen Beranderungen bes Gebat bes gemacht; in der abtenlichen hauskapelle ein Altar von Dps, auf Marmorart, verfertiget; Die Zimmer mit Bilbern, Spalieren, Spiegeln, und aller übrigen Ginrichtung zwar nicht prachtig, boch nach einem guten Gefchmacke, ausgezieret, und binnen einem Jahre jur vollständigen Bewohnung bergestellet. Den bunkeln Borfaal, burch welchen man in die Abten eingebet, und wo vormals bolgerne Berfchlage, in benen die Be bienten schliefen, stunden, ließ ber hochwurdige herr Abt Beda gleichfalls mit Stukador: Arbeit verschonern, auf den obern Boden ein Gemalbe, fo den Berjog Theodo, wie er dem Beil. Rupert die Landschaft Galy burgs schenket, vorstellet, an die Seitenwande aber die achten Abbildungen der 15 legten Hochwurdigsten Lands berren, in Bruftbilbern, beften, unter welchen fich ber wirklich regierende Sochste Furft allzeit in Lebensgroße abgemalt befindet. Die Gaftzimmer unfers Rlofters, berer wir ohnehin wenige gablen, hatten mit ber alten Abten viele Mehnlichkeit; damit alfo doch wenigstens auch diefe einem anfehnlichen Gafte gur Bewirthung Dienen mochten, wurden auch allba Thuren und Genfter ausgebrochen, die Bande und Oberboden mit fre fo- und andern Gemalben befleidet, und zu einem gegiemenden Gebrauche zugerichtet. Die Ginfahrt in um fer Rlofter (gegen ber Pfarrfirche über) verfette Soche ermelbter herr 21bt in eine formlichere Beftalt, und ließ sowohl den auffern Borhof, als die innern Mauem bes gangen Klostergebaudes zierlich abpugen, und mit 3 Sonnenuhren verfeben. Mus dem allgemeinen Speis simmer Schaffete ber Sochwurdige Abt Beda die alten und schwermuthigen Bilber meg, und machte baffelbe mit herbenfchaffung 14 neuer Bilduiffe, und anbern Fast ein gleiches angebrachten Zierrathen angenehmer. geschab auch in bem Redzimmer, welche benbe Zimmer,

ľ

wie auch alle Zellen des Konvents, mit neuen Fenstern von burchsichtigen Scheiben mehr beleuchtet, und bie Gange, anstatt ber Ziegeln mit Steinblatten bebecket wurden. Der neue Bucherfaal, welchen zwar erft Abt Dlacidus, wie an feinem Orte gefaget worben, aufund einrichtete, gerieth in eine Unordnung, und bie Ungleichheit ber Bande gab ihm ein schlechtes Unfeben; derowegen traf der Hochwurdige Herr Abt Beda die Berordnung, daß nun alle Bucher besonders in ben Sauptstellen, und bem Ruden nach, im gleichformigen Bande, und, nach Möglichkeit in beboriger Orde nung bafteben, worzu er das Berzeichniß derfelben, fo aus 6 Foliobanden bestehet, eigenhandig schrieb. Soche felber Schaffete auch febr viele neue Bucher ben, unter denen fich verschiedene Auflagen ber Beil. Bater, und ber Bibeln, in ihren Grundterten, auszeichnen. Das mit aber anben unfer Bucherfaal auch im übrigen eine ansehnlichere Bierde befame, ließ Sochermeldter auf ben Dberboden eines jeden Zimmers, derer ihrer fieben find, ein Gemalde beften, fo auf die Rlaffe ber barinn ents haltenen Bucher paffet; ben gangen Saal mit Laube werken, und Sinnbilbern ausmalen, und auch in ein jebes Zimmer gewichste Raften von Tifchlerarbeit stell len, in welchen Schreibpulte, und Seffel kunftlich vers borgen liegen. Dermalen erforderte es die Nothwens bigfeit, daß ber, voriges Jahr, unversehens abgebrannter Weichselbaumer: Sof, besonders ber Stadel, und die Stallung, neu aufgebauet werden. ich aber bier die gablreichen Gebaude und Erneurungen, welche unser Hochwurdiger Herr Abt Beda in Die 29 Jahre nach und nach recht wirthschaftlich führte, nicht alle erwähnet baben, so werden die aller Drten, nach Berbienste, angebrachten Wappenfchilde, ober ber bengefügte Dame bes Abts Beba, folche ber spaten Nachwelt vorzeigen.

tungen.

Ben gegenwartiger Frenheit ber Religion, Ber-Die Errich schwendung der Ginkunfte, und fortbauernden bedranaten Beiten verbiethen fich zwar, ohne bobere Dacht, bie ger Stife milben Stiftungen von felbsten; jedoch bat unfer Rlofter unter bem bermaligen Sochwürdigen herrn Mbt Beda noch 4 Stiftungen bekommen, die aber mir auf 100 Jahre bauern. Benanntlich stiftete die Bobleble Frau Polirena Staubacherinn, gebobrne Ehrmanninn, von Falkenau, und Frenenwerth, verwittwete hofriche terinn unfere Klofters, auf alle Samftage, und Bor abende ber Frauenfeste eine brennende Lampe in unserer St. Katharina: ober Mariazell-Kapelle; herr Franz Unton Puggrueber, Vifarius ju Mußborf, einen Jahr tag ohne Leviten, famt ber Tobtenvigil, welcher in ber Oftave bes beil. Bitals gehalten wird; Frau Glifa betha Gedlmagrinn, gebobrne Steinlinn, burgerliche Rupferschmidts - Meisterinn allbier in ber Goldgaffen, eine Wochenmesse unter Mussehung bes Sochwurdigften Guts und 4 Geegen auf bem Bruberschaftsaltare in unserer St. Michaelsfirche; und die Wohledelgebohrne Fraule Rofalie von Rreugern, aus Steuermart gebur tig, eine monatliche Deffe, Die jederzeit an dem vierten Conntage bes Monats, allwo ben uns ju St. Peter bas 7stundige Gebeth einfallt, nach bem Sochamte auf bem Sochaltare muß gelesen werben. Sonft ift mir bier weder von einer andern Stiftung, noch von einer ber trachtlichen Schankung ju unferm Gotteshaufe, beret wir in ben alten Zeiten fo baufige lefen, etwas Merte murdiges befannt.

Es ist kein Fach, in welchem unser hochwurdiger ge Borforge Berr Abt Beda nicht ben allfeitigen Rugen bes Klofters, ge Borforge gett dot Deou miniter aufertigt ju beforbern, fich uner ien des klos mudet bearbeitet. Zuallen Zeiten, vorzüglich aber in ben heutigen, (in welchen man den Klöstern den Beste

threr Guter, ben fie fo rechtmaßig, wie ber Burger fein haus und handwert, und ber Bauer sein Leben oder Suebe innhaben, anfechten will) find die Archive ju Borzeigung ihrer Rechte, wenn man fie noch gelten laft. eines ber fostbareften Rleinobe. Mus biefer Absicht fammelte Sochberührter herr Abt alle altesten Urkunden bet Stifts: Schankung - Frenheits: Rauf: Bertrags - und Erbichafts-Briefe, Die wir meiftens in ur - ober beglaub: ten Abschriften ben handen haben, und brachte diefe, wie noch mehr umablige andere Abhandlungen in eine folche unvergleichliche Ordnung, daß wir nun in unferm Urs dive die fowohl inn: als auslandischen Sachen, ben jes bem Ereignungsfalle, fo ju fagen, auf ben erften Sande griff vorweisen konnen. Ferner bemubete fich ber Soche wurdige herr Abt Beda die sammtlichen gewißen und ungewißen Ginfunfte aller Uemter in : und auffer bem Rlofter, fo viel es fenn konnte, bergeftalt in eine Richtigkeit zu bringen, daß ihm nun folche zu einer Richts schnur bienet, nach welcher er ben benothigten und ans ftanbigen Aufwand abmißt; jur Bollführung beffen Er gleich anfangs in die Salzburgifchen Bebirge, bann 3mal in die Abtenau, zwenmal nach Wietting in Karnthen, und nach Dornbach nachft Wien reifete, und ben biefer Bes legenheit alle Verwaltungen unfers Rlofters unterfuchte.

Hochselber führet anben eine so gute und kluge Hauswirthschaft, daß doch ben selber dem Konvente keine Nothwendigkeit ermangelt, und sich zugleich die Gäste (es müßten nur solche senn, die, wenn sie auch erfättiget worden, dennoch murren) nicht werden beklagen darfen, daß sie zu St. Peter nicht nach Standsgebühr (frenlich ohne Uebersluß und Verschwendung) wären abgespeiset, oder bewirthet worden. Aller Orten giebt es lieblose Monchsseinde, welche die gegründtesten Rechte der Aldester widerrechtlich ansechten. Dieß erfährt auch öfters (R) 2

unfer Rlofter St. Peter; allein Die Gefchidlichleit und Worforge des Sochwurdigen herrn Abts Be da schlichtet ben ben Sochwurdigsten Landsfürsten, Sochstwelche fich immer als unfere gnabigfte Schule beren bezeugen, Die erregten Streithandel babin, baß wir unfere Gerechtsamen, einige Machgiebigleiten aus genommen, jederzeit benbehalten barfen. Gine Probe bievon giebt der im Jahre 1780 ben 28ten des Weine monates neuerdingen gefchloffene Balb Recels, web den ber bamalige Hochwurdigfte Furft hieronnmus ich ba fich wiederholte Unftritte unferer Waldungen, und zugemuthete Uebertrettungen ber Sochfürstlichen Balbe Orbnung aufferten, mit unferm Rlofter, und zwar we gen besonderer dem dermaligen Beren Abten 311 tragender Zuneigung, gnabigft einzugehen geruheten.

Schon unter bem Abt Gottfried wurde ober Cin' melbtes Vikariatshaus, und die Kirche St. Anna im bes St. In Berge aufgebauet, von unferm Kloster übernommen, und indeffen, Rraft eines Konfistorial Defrets, bemfel ben eingeraumet; boch aber erwirkete erft ber hochwur bige herr Abt Beda, daß Se. Hochfürftl. Gnaden Erf bifchof Siegmund von Schrattenbach S. A. befagtes Bi fariat durch eine formliche Urfunde, \*) welche im Jahre 1767 ben 5ten bes Brachmonates ausgefertiget worben, unferm Rlofter mit vollkommenem Rechte einverleibten, und ben hofurberifchen Grund, auf welchem bas Bila riat fichet, nach der vorbeschehenen Ausmarkung milb reicheft darzu ichenkten. Weil unfer Abt Gottfried bald nach Errichtung biefes neuen Bifariats bas Zeitliche feegnete, fo hafteten noch einige Bautoften beffelben, an welchen der Sochwurdige herr Abt Beda 6000 fl. fristenweis abzahlte; Sochwelcher bann auch im ofter nannten Wikariat die mit bochfter Bermilligung aufgerichtete Bruderschaft von der heiligen Mutter Anna im Jabr

### Wom Jahre 1682. bis auf bas Jahr 1782. 261

Jahr 1758 ben 19. Hornungs fenerlich einseste, und jur selber, als das erste Grundkapital, eine Schankung von 100 fl. machte.

\*) Diefer Einverleibungsbrief ift in unferer Chronick Fol. 663 gu lefen.

Unfer Hochwurdiger herr Abt Bba war von ber Beit an, in welcher er, so ju sagen, die Feber vernunf Die jum bes tig zu führen gelernet hatte, ein ungemeiner Liebhaber forberten vom Schreiben; boch aber nicht mit einem jugendli- Bacher. den Schreibgeift behaftet, welcher ber Welt nur leere Birngespinfte liefert, sondern er verfaßte folche Schrifs. ten, Die fast allen Gattungen ber Menschen nuglich. und vortheilhaft find. Biele seiner Schriften gab er noch an bas Tageslicht, ehe er zur abtenlichen Burbe erhoben wurde. hier sind sie. Marianischer Sees lentrost auf alle Frauenfeste des Jahrs, in 8. Salzb. 1741. Novendialia Exercitia pro VII festis principalioribus B. V. cum observationibus Historicis, in 8. Augsburg 1743. Geistliche Liebsgedanken von dem bochsten Altarogeheimniß, oder 52 Betrachtungen, und so viel Zistorien auf sede Woche des Jahrs, in 8. Augsburg 1744. Philosophia untiquo-nova ad usum Juventutis academicae. cum Fig. in 4. 1745. Unter bem Schufe bes 26t Gottfrieds. Im Jahr 1753. Auserlesene in vier Theil verfaßte Lobe und Sittenpredigen, I. von dem Bochwürdigen But, II. von dem Leis den Christi, III. von der Seeligsten Mutrer Bottes, IV. an unterschiedlichen Seft : Tagen. Unter bem machtigsten Schuße Maria Troft auf bem Plain: ein Folioband, welcher 102 Predigten enthalt. Im Jahr 1756 ließ Hochgedachter schon als Abt jene Lehre und Sittenpredigen auf zwey Jahrgang unter die Presse legen, welche er als ordentlicher Unte (R) 3

Maraday Google

perfitats: und Christenlebrprediger an Com: und Rent ertagen vortrug, und bem Sochwurdiaften gurften Gieamund von Schrattenbach unterthanigft wiedmete; ein zwentheiliges Rolium, in bem fich 145 Predigten bu Im Jahr 1759 beforderte der Sochwurdige herr Abt Beda jenes berühmte Werk jum Drud, welches zwar unfer Abt Gottfried unter bem Titel: Monoteffaron Evangelicum &c. (die Bereinigung bes Evangelium) verfaßte, unfer herr Mbt Beda aber mit 72 fittlichen Predigtfagen vermehrte, in eine ordent liche Gin: und Mustheilung brachte, und ben Soben, Ehren des Sochwurdigen Domfapitels von Salzburg Im Jahr 1772 aufchrieb; ein ftarter Foliumband. erschien abermal ein großes lateinisches Wert, welches Die Aufschrift führet: Novissimum Chronicon antiqui Monasterii ad Sanctum Petrum Salisburgi Ordinis San-&i Benedicti &c. (bas ift: Die Teueste Chronic des alten Rlosters zu St. Deter in Salzburg aus dem Orden des Beil. Benedifte) welches. Wert zwar ber Urbeit unserer Zenobiten zugeschrieben wird; jedoch aber haben bieran aus uns Monchen nur zween ober bren als Abschreiber gedienet, und ift beffen Der einzige Berfaffer unfer Bochwurdiger Br. Abt Beda felbft, ber bier aus Demuth feinen Namen verschweiget, ben er sich bierdurch unsterblich machte. Renner werden bem Sochwurdigen herrn Berfaffer biefe Ehre nicht absprechen konnen, bag biefes Werk eine uns erbort mubefame, mit aller Genauigkeit gefammelte, und mit unabläßlichem Fleiße verfertigte Urbeit fen. gens ift es ein Folienband mit 76 Kupferstichen, welche, fo viel es möglich, die Abbildungen und Wappenschilde ber Bischofe, und Erzbischofe (wie fie in ber biefigen Refidenz in dem Furftenfaale zu feben find, und fo lange fie noch zugleich Mebte ju St. Peter waren) dann bie in der Reihe nachfolgenden Hebte unfers Rlofters vor stellen.

# Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 263

ftellen. Der Sochwürdige Berr Berfaffer überreichte im Mamen bes gangen Konvents ben Entwurf diefes Were fes famt ber unterthanigft gehorfamften Buschrift schon im Jahr 1771 ben 1. Man, als am beil. Siegmunds. feste, Er. Hochfürstl. Gnaden Siegmund dem III. R. R. Grafen von Schrattenbach ze. um Bochstdemselben bas hinnach abgedruckte Wert zur bochstermunschten Jubelfener bes funfzigjahrigen Priefterthums, welche im Jahr 1773 erfolget mare, als ein offentliches Beuge niß ber tiefesten Unterthanigkeit, und als ein ewiges Denkmaal der empfindlichsten Dankbegierde unsers Klo: fters ju Fugen legen ju tonnen. Jene erbaulichften Unreben, die ber hochwurdige herr Ubt Beda uns in ben monatlichen Rapiteln vorlaß, find gleichfalls in vier Quaribanden, unter bem Titel: Sirtenreben (Sermones. Pafforales) burch ben Druck befannt worden. Jeder dieser Bande enthalt 50 Reben, die zween ersten vom Jahr 1764, und 1767 sind Gr. Hochfürstl. Gnaden Siegmund von Schrattenbach, ber britte und vierte aber vom Jahr 1773 und 1779 dem dermaligen Soch: wurdigsten Fursten Dieronnmus von Colloredo ic. ic. in schuldigster Chrfurcht eingeweihet. Bielleicht, ich weiß es nicht, wird auch von biefen hirtenreben, ber funfte Band bald herauskommen; fo viel aber ift mir bewußt, daß anheuer das hundertidhrige Gedachtniß unferer in Gott feelig verschiedenen Monnche (Snecularis Memoria pie defunctorum &c.) wie ich nicht zweifle, gang unparthenisch beschrieben, an das Tagslicht kommen werde. Was aber unser Hochwurdiger Herr Abt Beda, welcher auch ben annahendem Alter in feinen Arbeiten nie ermudet, und fogar allen Briefwechfel meiftens eigen: bandig führet, noch übrigens an merkwurdigen Sand Schriften verfaffet, dieß werden wir erft nach feinem Tode, welchen Gott bis in die fpatesten Zeiten gutigft abwenden wolle, ju feiner Ehre, und gebuhrender Dants barteit anzuruhmen wiffen. E.8 (R) 4

Es ift leicht zu erachten, baß fich in einem Zeitraume

Beitlaufen,

Abt Beda von 29 Jahren verschiedene bedrangte Bufalle ereignen tonnen, Die gange lander, um fo mehr einzelne Gemeinbebrangten ben bart empfinden; binnen biefer Jahren mußte folglich auch unfer Sochwurdiger herr Abt Beda manche Schid. fale erfahren, die ihn barum schwerlich bruckten, weil er ein getreuer und forgfältiger haushalter unfers Rlo Richt um eine Figur ber Rebefunft angu bringen, fondern mit einer überlegten Bebutfamteit ver fchweige ich bier jene zwar allbefannte Schicffale fammt licher Ordensmanner, welche die Obern und Vorsteher Der Klofter, benen boch nicht eben bas zeitliche Dafenn, wohl aber die Erhaltung ihrer Stiftungen am Bergen lieget, in tagliche Gorgen, Furcht und Schreden verfe Ben. 3ch gedenke alfo nur jener, die allgemeine Ereignife zu beißen find. Musdorrende Rein, Trockne, erfaufende Daffe, Sagel und Schauer berauben ben Landmann feie ner Nahrung, fo, wie ihn große Ueberschwemmungen, abreiffende Plaiten, und entstandene Reuersbrunfte von Saus und Sof jagen. Dergleichen Unglude trafen nicht nur ofters die Guter und Bofe, welche unmittelbar uns angehoren, und von aufgestellten Dienftleuten gepfleget werden, sondern auch noch betrachtlicher unsere Grunds holden; und von allen Seiten wuchs unferm Klofter ein merflicher Schaben gut, nehmlich ber eigene, ben es er litt, und jener von ben verungluckten Unterthanen, web chen es an ben gebuhrenden Stiften, Diensten, und Ga ben, nach Beschaffenheit ber Umftande, einen großen, ober auch ganzen Nachlaß zugestehen mußte. War schon Das Geräusch ber feindlichen Waffen, welche vom Jahre 1756 bis auf das Jahr 1763, und mehrmal vom Jahre 1778 bis 1779 in ben R. R. Erblanden erschallten, von unferin Baterlande weit entfernet, fo erklang boch ihr gerftorendes Saufen durchdringend in unfern Ohren; benn unfer Sochwurdigster Landsfürst Siegmund ic. mußte

### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 265

als ein Reichsglied zur Berftarfung ber faiferlichen Waffen 800 Mann in bas Relb ftellen, welche im Jahre 1757 den 15ten bes Heumonates ausruckten, und erft ben 13ten des Maymonates im Jahre 1763 wieder zus rud famen, ju berer fammtlichen Unterhaltung bie biefige Sochlobl. Landschaft eine Gumme von benlaufig 663692 fl. ju verwenden batte. Mebft bem zeigten fich auch in unferm Lande, bin und wieder bobere Musgaben, und unfer Rlofter mar fogar genothiget, unferer Probe ften zu Wietting in Karnthen, und ber Berrichaft Dornbach nachst Wien, welche als unterthänigste Bafallen gleich allen andern Unterthanen für bas allgemeine Bobt bis auf bas aufferfte benzusteuern hatten, mit einer nicht geringen Gelbs Summe ju Silfe zu tommen ; ungeachtet St. Peter von diefen benden Berrichaften, (Die bende thigten Weine von Dornbach ausgenommen) schon bep 100 Jahren feine befondere Mugniegung befommen fann. Ja fogar ben gegenwartigen Krieg mit ben Amerikanern empfindet Salzburg, indem wegen Unsicherheit ber hans delichaft auf den Meeren alle Gattungen ber Raufmannss waaren, für welche unfer Klofter jahrlich eine unglaube liche Auslage zu machen bat, in ihrem Werthe immer fteigen.

Die ausserordentliche Theurung, welche gleich einer anstedenden Seuche fast durch ganz Europa wüthete, übersiel auch um das Jahr 1770 unser geliebtes Vaters land. Man erinnerte sich zwar, an sich selbst noch größsere Theurungen erlebt zu haben, die aber höchstens nur etliche Wochen oder Monate anhielten; da hingegen diese sast in das fünste Jahr fortdauerte. Die Noth war allgemein; die Leute trugen das baare und schönste Schassgeld auf den Händen, und bathen sußfällig um Brod, und Getraid, dennoch aber konnte man ihnen nur sehr wenig oder gar nichts abgeben; zumal das uns benachs

barte Baiern, welches uns fonft bas Getraib liefert, felbst einen folchen Mangel litt, daß fogar Salzburg, (welches etwas unerhortes ift,) bas fogenannte Mund: Mehl und die Mund Semmel auf einige Zeit zur Chur Mit großen Roften, fürstlichen Tafel babin abschickte. woben die hiesige bochlobliche kandschaft 1490893 fl. auslegte, mußte alfo bas Getreib aus Balfchland, Eprol, Defterreich und Ungarn jugeführet merben, bamit man Doch dem gemeinen Manne und Burger (denen auch meh: rere Standsperfonen darfen bengezählet werben,) wir dentlich ben der Schrannen etwas Brod, bennoch aber Der bochfte nicht nach Erfoberniß, austheilen fonnte. Schrannenpreis war Diefer: bas Schaff Weizen toftete 46 fl. der Roggen 42 fl. die Gerfte 74 fl. der Degen haber 2 fl. 24 fr. und der tobnlaib (wie wir ihn bier nennen) welcher nicht gar 4 Pfund, wurde um 26 bis 29 fr. verlauft. Die Urmen, welche das Fußmehl ber Müller theuer bezahlten, konnten fich an haber: Riepen, und Spreuerbrod aus Abgange beffen nicht erfattigen. Gelbft unfer Klofter brachte fein Dienft: und Bebent, Getraid mit harter Mube, niemals aber vollstanbig ein. Und bamals machte ber Hochwurdige herr Abt Beda einen vorsichtigen Joseph, indem er, nicht aus Beig, noch aus Wucher, (welche zwen Lafter ben Rloftern inegemein aufgeburdet werden,) fondern aus fluger Borforge auf Die ungewiße Bukunft fein Getraid, ob es fcon meiftens ware übergablet worden, aus unferm Rlofterfaften ver faufte, damit nicht das Konvent, und unfere Dienfleute in eine gleiche Roth gerathen mochten; bennoch abet war unfer Klofter veranlaffet, sowohl dem Konvente, als ben gebrodten Dienern die gewöhnlichen Tifchlaibet, berer eines 11 toth wiegt, auf eine Zeit um 2 toth an bem Deffen ungeachtet wurde Gewichte ju verringern. gleichwol unfern Grundholden, nach Maag ihrer De Dirfinif, bas Samengetraid willfahrig vorgestredet. Die

# Bom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 267

Die betroffene barte Kriegslaufe, und biefe brus denbe Theurung beschwerten ben Landschafts : und Rameralstand des hohen Erzstifts so namhaft, daß sich felber ben ben orbentlichen Erträgniffen nicht mehr batte erschwingen konnen, folglich ein aufferorbentlicher Lans besbentrag mußte jur Silfe genommen werben. Daber waren Ge. Sochfürstliche Gnaben, ber jest rubinmurs bigft regierende Fürst Hieronymus zc. zc. auch mit Ems porung feines Baterbergens, von ber Mothwendiakeit gebrungen, alle Gattungen bes Getrantes mit einem Mc cis, ober Aufschlag zu belegen, und vermittelft eines gnabigften Generalis ben 19ten bes Berbstmonates im Jahr 1775 zu gebiethen, baß von jedem Biertl, (wie wir es hier zu kande heißen) der gewöhnlichen Tischweine 2 fr. der Auslander: ober Liqueurs : Weine 8 fr. bes innlandischen Brandeweins 4 fr. bes ausländischen 8 fr. bes Methe 2 fr. und ben Bierbrauern ab jebem Biertl I fr. abzuführen fen. Die bierdurch zuflieffende Gelde: summe, welche sich alle Jahre ohngefahr auf 140000 Gulden belaufen mochte, wird in eine abgesonderte Raffe gelegt, unter einer besonbern Landesherrlichen Deputas tion verwaltet, und zu bem vorgefesten Endzweck, als ein Amortizationfond, angeseben. Unfer Kloster St. Deter unterwirft fich gleich ben übrigen Mitburgern bies fer bochftgebeiblichen Huflage, und reichet nicht nur fur ten Wein, ben es in bem Keller auszuschenken bie urs alte Frenheit genießt, sondern auch von allem Kirchen-Lifch: Gaft: Befoldungs: und Minofen : Weine an arme Rlofter mit Schuldigfter Bereitwilligfeit fein Gebuhr ab, so jahrlich ben sechszehen bis achtzehen hunbert Gulden beträgt. Diefe betrachtliche Muslage, welche noch mehr andere, nach Erheischung ber Umstande bes Landes und ber Stadt begleiten, verursachten zwar in unferm Rlofter mehrere wirthichaftliche Ginichrankungen, jedoch wundert sich bie gange Stadt, und mit biefer auch

auch felbst unfer Konvent, daß ber Sochwurdige Bere Mbt Beda in Rucfficht aller jest angeführten Bufalle bennoch so zahlreiche und kostspielige Unternehmungen bat ju Stande bringen tonnen. Denn nicht alles, mas einen Schimmer von fich wirft, ift immer reines Golb; befiget ichon St. Peter viele liegende Guter, Berrichaf: ten, Unterthanen ze fo ift boch zum Gleichgewichte auch ber übergroße, und unentbehrliche Aufgang in eine unparthenische Erwägung zu ziehen. Wir Monche alfo, benen doch das benläufige Erträgniß unfers Klosters bewußt ift, muffen alles nur lediglich bem augenschein lichen Seegen Gottes zuschreiben, welchen Die Krontmigfeit und Gottfeligfeit bes Sochwurdigen Serrn Abts Beda unferm Sause zugebracht. Done einen niebertrade tigen Schmeichler abzugeben (fo ohnehin wider meine Matur mare) fann ich behaupten, und ber Berfolg Dieser Chronick selbst muß mir diese unlaugbare Wahr: beit bewähren, daß der Hochwurdige Herr Ubt Beda, ber zwente Stifter und Errichter unfere Rlofters fen, und burch die neun und zwanzig Jahre feiner ruhmvolleften Burbe, unferm Rlofter mehrern Rugen geschaffet bat, als andere feiner Vorfabrer in manchen Jahre bunberten.

priefenen Landesfür, ten por.

Die ewige Borficht, welche über unfer Rlofter St. De und unter ter bereits in das 12 Jahrhundert erbarmungsvoll machet, 2 Sodiges und für folches vaterlich forget, sette zwar immer auf den erhabenen Thron ber hoben Erzstiftsfirche Galzburgs fol che Erzbischofe und Fürsten, die sich auch ben ihrer boch ften Burde nicht schämten, bas alte St. Peter gleichsam als ihre Mutter zu ehren, und durch ihre Macht und Gnade bergeftalt ju schugen und ju erhalten, baß es in einer ununterbrochenen Reibe feine Mebte gablet, benenjenigen neibifchen Gemuthern, welche fich mit den Febern eines biensteifrigen und gefälligen Papagans befleiben, entrif

entriffen murbe, und bisher in feinen Rechten und Fren: beiten, kann eben nicht fagen ungefrankt, boch aber nicht ju febr beschädiget verblieb. Deffen ungeachtet batte bennoch ber bermalige Sochwurdige Berr Abt Beda auch Dieses besondere Bluck, daß Hochselber in den nehmlichen Beiten unferm Rlofter vorftebet, in welchen zween Soche wurdigfte Furften bas Steuerruber führten, beren une truglicher Leitstern, Religion, Gottesfurcht, Gerechtige feit und Menschenliebe waren und annoch find. erwähntermaffen tratt der Sochwurdigfte Erzbischof Sieg. mund ber III. Reichsgraf von Schrattenbach Die Regierung an, als bald barauf, nehmlich im britten Donate der Hochwurdige herr Abt Beda erwählet wurde; Sochstwelcher fich gegen uns Monche ju St. Peter als einen fo gnabigften Gonner und Schugheren bezeugte, daß fein Angedenken ben uns auch in dem fpateften Belt alter unvergeflich und gefegnet verbleiben wird.

Unfer Baterland hatte an biefem Sochwurdigften Burften einen vollkommenen Bifchof, und getreueften Birten, ber über feine ibm von Gott anvertraute Beerbe eifrigst machte, derselben Wohl mit vaterlicher Liebe bes forderte, und ihr burch fein bestes Benspiel ein vollstandiges Muster aller Tugenden geworden war. als Hochwurdiger Domberr genoß er zwar die Canonitatspfrunden der Erg: und Hochstifter Salzburg, Gich: ftatt, und Mugsburg, von benen er aber nur feinen gefparfamen Unterhalt jog, den Ueberfluß hingegen zur Ehre Bottes, Erquickung der Urmen, und jum Dienste mahrer Liebe verwandte; und fein Haus konnte man schon bas mals ein fleines Bisthum beißen, indem er über feine hausgenoffen ein forgfaltiges Mug warf, sie burch geist: reiche Ermahnungen von bem Bofen ab = und zu bem Guten anleitete, und ihnen wenigstens alle Monate, und an ben Festagen Maria Die Empfahung ber beil, Safra

Sakramente der Buße, und des Altars anbefahl. Gleich ben dem Antritte seiner ruhmvollesten Regierung beeiserte er sich, die Religion und gute Sitten zu erhalten, die taster und Ausgelassenheiten zu bezähmen, und die Zugend und Andacht aller Orten auszubreiten; zu welchem Ende er wider die Ruchlosigkeiten, Aergernisse, und Ausschweisungen die geschärftesten Berordnungen erge hen, auch jene schändlichen und verführerischen Schriften, welche schon damals der Frengeist ausstreuete, eile sertigst verbiethen ließ.

Obichon diefer Sochwurdigste Oberhirt ben Rie denfprengel feines Landes in: und auffer den Gebirgen in Sochfter Perfon oftere burchreiste, und unterfuchte, fo verlangte Sochftfelber bennoch, baß bie Geelforger umftanblich und getreulich ben Zustand ihrer unterge benen Beiftlichkeit unmittelbar ju gnabigften Sanben ofters einberichten follten, wordurch er einen jeden Em raten so wohl wegen seiner Wiffenschaft und Aufführung, als wegen feines Fleifes in Musubung ber Geel forge beftens tennen fonnte; und gleichwie er die Gifth gen und Arbeitsamen belohnte, und beforberte, also be ftrafte er auch die Tragen und Nachläßigen nach alle Scharfe. Rebft bem trug biefer eifervolle Birt fein Bebenten, auch von den minbeften Schaffein ben jeber Gelegenheit Nachricht einzuholen, ob, und wie die feel forglichen Verrichtungen abgehalten werden. Aller bit fer Bachfamteit ungeachtet, mußte bennoch ber Soche wurdigfte Erzbifchof Siegmund zu feinem bitterften bergenleid erfahren, daß in einem Theil feines weitschichtigen Rirchensprengels ber Grethum immerzu fein Saupt empor bob; er fchicte aber alfogleich apostolische Man ner ab, bie er in einem fremden Lande viele Jahre bin burch mit einem koftbaren Aufwande ernabrte, bamit allbort burch ihre Arbeiten bie Frrenden gurudgeführet,

### Bom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 271

und die Anjahl der Berdachtigen gemindert wurde. Waren gleich die Bewohner unserer Hauptstadt und des kandes durch lehrreiche Predigten, und nüßliche Ehristenlehren, die von den aufgestellten Predigern, Seelforgern, Christenlehrern, und Mißionarien in den öffentlichen Kirchen, und Privathäusern vorgetragen wurden, genugsam belehret, und unterrichtet worden, so war doch dieses dem brennenden Eifer des Hochwurs digsten Erzbischofs Siegmund nicht genug; er wollte noch überdieß, daß ein Bruder den andern unterweisen sollte, welche heilsamste Absücht er durch die Brudersschaft der christlichen kehre zu erzielen glaubte, die er im Juhr 1758 im ganzen kande, und in der Hauptstadt Salzburg mit großer Mühe und vielen Kossen durch zween Jesuiten einsührte, und zur Erhaltung und Fortpstanzung derselben zween Weltpriester als Missionarien bis an sein Ende aus Eigenem erhielt.

Für bie Frenheit und Borrechte ber Rirche stellte fich Sochstgebachter wie eine eberne Mauer, baber er im Jahr 1770 nicht nur feine Suffraganen, sondern auch bie andern Bifchofe bes Baierischen Kraifes, Die theils felbst, meistens aber burch ihre abgeordnete Kommis farien erschienen, nach Salzburg berief, um mit ges famter Sand bie bischoflichen Rechte, welche bas Durchleucheigste Churhaus Baiern, ober vielmehr Die damals herrschenden Minister, immer ausgebehnter anfochten, zu vertheibigen, und bie mit ben Churfurften getroffenen Confordaten, ober vereinigten Schluße zwischen Salzburg und Baiern zu rechtfertigen, ben welcher Gelegenheit bas von mir fo oft angezogene berühmte Wert, die unparthepische Abhandlung von dem Staate des hoben Erzstifts Salzburg 2c. verfaffet worben. Gleichwie aber ber Bochw. Erzbis Schof Sieginund für bie Rechte, also eiferte er auch für

die Zierde, und Erhaltung der Kirchen Gottes; er gab also seiner großen Cathedralkirche, welche das mehr als hundertjährige Alter verfinsterte, durch eine kostspielige Ausweisung ein neues Licht, und dem Kirchenschaße durch Anschaffung vieler und kostbarer Kirchenornate einen großen Zuwachs; er machte zu Neuerbauung der Gottes häuser am Hallein, zu Puchbach, Großarl, und mehr andern recht beträchtliche Benträge; er vermehrte die vorhin nicht hinlänglichen Stiftungen der Vikariaten in der Schenau, in der Taurach, in Deserggen, und Tweng; er schenkte zur Deckung der uralten Kapelle zu Maria Altenditing das Kupfer; und war nach der allerhöchsten K. K. apostolischen Majestät der zwente Stifter des neuerrichteten Priesterhauses zu Klagenfurt.

ì

Der Sochwurdigste Erzbischof und Furft Siege mund arbeitete unaufhorlich, auch ben schon hohem M. ter, und entkraftetem Leibe, für das geiftliche und zeit liche Wohl der Seinigen; alle erzbischoflichen Handlung gen verrichtete er in eigener bochfter Perfon, er ertheilte 4 Rirchenpralaten die bischofliche Beibe, fegnete 13 Mebte, Probfte und Mebtiffinnen ein; weihete 41 Rit chen und Rapellen, 139 beständige Altare, 143 beweg liche Mtarfteine, und 177 Gloden. 1060 Personen verlieh er die vier mindern Beihen, 1025 das Gub. biakonat, 1023 das Diakonat, 1020 das Priefferthum, und 101566 das Sakrament der heiligen Firmung. Alle ungabligen Bittichriften, Die quatember: und jabelle den Berichte der Seelforger, alle ofters voluminofen Rt lationen und Debuktionen ber untergebenen Stellen und Eribunalien, alle ju gnabigften Sanden erlaffene Berichte ber Pfleger und Beamten durchlas Sochftermelbter felbft, und fertigte hierüber die Befcheide und Berordnugen mei ftentheils mit eigener Handschrift: in welcher Absicht et einem jeden, auch geringften Bauern, zuweilen mit grof

# Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 273

fer Beschwerniß, ben Butritt gestattete, ben gemachten Bortrag gnabigst anborte, und jedermanniglich Gerechtigkeit widerfahren ließ. Bur Bierbe unferer Saupts stadt errichtete Fürst Siegmund im Jahre 1771 eine koftbare Bildfaule der unbefleckten Empfangniß Maria, welche in der lange 12 Schub mißt, und aus Metall gegoffen worden; fie steht auf der Weltkugel und auf eis nem herrlichen Postament von weißem Marmor; auf beffen 4 Eden aber befinden fich 4 andere Statuen, welche Die Weisheit, die Rirche, einen Cherub, und ben Satan vorstellen, und aus obiger Materie gegoffen find. 5 Bildniffe find dentenswurdige Runftwerke des beruhme ten herrn Johann Bapt. von Sagenauer, eines gebohrnen Salzburgers, Bochfürstlichen Truchfeß, und Damals Hofftatuarius allhier; d. 3. aber R. R. Gravier Direftors in Wien. Bu mehrerer Bequemlichkeit der Burger ließ Sochstgedachter im Jahre 1768 mit unfäglichen Roften ein neues Thor durch den Monchsberg ausbres chen, welches in ber lange 415, in der Sobe 39, und in ber Breite 22 Schub hat. Muf deffen Ginfabrt von ber Riettenburg ber, die ein mit Quaterftucken ausgeseze ter Stadtgraben umzingelt, die Statue des Beil. R. Siegmunds, (16 Schuh boch,) und ben dem Musaange gegen der Stadt, und hofftall bie in einer Steinblatte im Bruftbild erhoben ausgehauene Abbildung des Hoche wurdigften Fürsten Siegmunds (bende aus weißem Mars mor, von ersterwehntem herrn Sagenauer verfertiget) aufgestellt zu seben. Letterer wurde biese recht schickliche Unterschrift eingeeßet: (Te Saxa loquuntur, ruhmen die Steine,) Das vorhin schlechte Pflafter der Stadt zu verbeffern, und in gutem Stande zu erhalten, führte Sochstermelbter Fürst eine eigene Pflafterfunda. tion ein, welche in ausgetheilten Bentragen der Stande, Kloster und Burgerschaft bestehet, und von einem Mit gliebe des hiefigen Stadtmagiftrats verwaltet wird. Musz. ber Gt. Det. Chr. 2r Eb.

Salzburg berehrte an biefem Sochwürdigften Rure ften einen wahren gartlichen, und barmbergigen Bater Des Vaterlandes. Erstaunlich waren jene Summen. Die diefer milbthatigfte Fürst als ein gemeines Ulmofen burch bas Allmosenamt ausspendete, aber noch weit großer jene, Die er in bochfter Perfon felbst austheilte, in die Bittschriften ftectte, ober burch andere Sande, und verschiedene ausersonnene Wege, besonders zur Beit ber angefangenen Theurung, barreichte. Go viele arme Rnaben fich melbeten, fast so viele ließ er anstandige Handthierungen erlernen, und eine große Umahl junger Magdlein unterhielt er ben ben wohlehrwurdigen Ursu finer: Jungfrauen allbier in Salzburg, und zu Gide ftatt, auch ben ben englischen Fraulein. Im biefigen Johanns: Spital eröffnete Er ben armen Rranten bie Zimmer bes britten Stocks, worzu Er jabrlich aus Ei genem 3000 fl. bentrug. Borguglichst aber verbienet nachfolgende barmberzige Großmuth, und gartlichfte Waterliebe in Stein und Erz eingehauen zu werben. Die Unbilben ber vorbin benachbarten Rriegelauffe, und andere fchwere Zeiten binterließen ben ben Berg werten unferer falzburgifchen Gebirgen, nehmlich ben ben Banbeln in ber Lend, Gaftein, Rauris, Raming flein, Großarl, Muhlbach, Flachau, und Dienten, groanzig Jahre lang einen Musftand, ober fogenannten Rabat, welchen ber Sochwurdigfte Furft Siegmund p einem unbeschreiblichen Troft, und Behuf ber armen Rnappschaft, und ihrer noch lebenben Wittwen, und Wanfen im Jahr 1763 ben 28ften des Aprilmonates Pr. 38,764 fl. 54 fr. und 3 Pf. ohne mindeften 200-Denkmal verbleibet dem Jahr 1769, da Sochfigedache ter Bater ber schönen Liebe ben 24ften bes Berbftmona tes, als am Feste bes beil. Ruperts, Stifter unferer Ergfirche, in eigener Person 26 fleine Mansenknaben

### Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 275

in ihr Haus einführte, das Er aus Eigenem erkaufte, und zu ihrer Bequemlichkeit zurichten ließ. Und eben so begleitete Höchstselber, als der wahre Wansenvater, den den des Weinmonates darauf 30 zarte und alternlose Mägdlein in das gleichfalls von ihm neuerbaute Wansenhaus, zu dessen Stiftung er 25,000 fl. herschoß, und auch anden erlaubte, daß die Unterthanen durch fremvillige Benträge an dieser frommsten Stiftung Unteil nehmen können. Ben Vorgehung dieser benden Handlungen flossen häusige Thränen der heißesten Danksbarkeit, und des zärtlichsten Gefühles.

Uebrigens war ber Hochwurdigste Kurft Siegmund nach allen Zugen ein vollkommener Bischof, welcher fich ben Rechtglaubigen als ein ausgemachtes Mufter in ben Worten, im Umgange, in ber Liebe, in bem Glauben, und in ber Reuschheit vorstellte. Er fagte ofters, daß die Gunde eine Deft, und wie diese zu flieben fen, aus welchem Grunde er fich berechtiget glaubte, das hiefige Lazareth zu St. Rochus zu einem Bucht- und Urbeitshaus zu wiedmen. Er machte gleichsam einen dffentlichen Lehrer, indem er sowohl seiner Beiftlichkeit, als auch feinen weltlichen Beamten ihre Berufs = und Standspflichten nachdrucklichst einprägte, und sich feine Demuth in diefer Ubsicht so weit herabließ, daß Er sich recht gerne mit ben unfchuldigen Rindern unterhielt, um, ihren wachsenen Bergen burch Liebkosungen, und Ge fchenke Muth und Vertrauen einzufloffen, und fie gu tingendhaften Christen zu bilben. Es wurde fast feine offentliche Andacht und Kirchenfenerlichkeit in : ober auch auffer ber Stadt begangen, welcher Er, und zwar gemeiniglich mit bem gangen Hofftaat, nicht erbaulichft benwohnte, die Umgange begleitete, und ofters den in großer Ungahl gegenwärtigen Kommunikanten viele Stunden lang bas Sochwurdigfte But ausspendete. (S) 2

Die Liebe und Undacht zu biefem groften Gebeimniffe, welches Er mit fichtbarer Innbrunft anbethete, ju ver mebren, verordnete Er, daß auf bem lande in ben Pfarrs Gottesbaufern eine vierzinftundige, in ben Bifariatefirchen aber eine fiebenftundige Unbethung des allerbeiligsten Altarsfakraments folie abgehalten werden, und burch fein erbauliches Benfpiel muchs auch die Schon vorbin gepflogene Undacht gegen Mariam noch mehr an, welche, er fast alle Wochen, und ofters m Rug, am Plain eifrigft befuchte, und alle Bord bende ber marianischen Festtage ben Baffer und Brob fastete.

Diefer gottfelige Furft war in allen Studen gam entschlossen, und nahm unerschrocken das Todesurtheil auf, als man ibm die vorlegte Racht feines Lebens bie nabe Gefahr hinterbrachte, wie er eben auf bem harten Boben mit entblogten Fußen, und erhobenen Sanben por einem Krucifirbild, welches in allen feinen Unternehmungen jederzeit fein befter Rathgeber mar, fniemb angetroffen worden. Er antwortete bierauf nichts an ders, als: Serr dein Wille geschehe; ich sterbe gerne, nur die Urmen, die ich verlaffe, erbars Des andern Tags wurde Sochftselber von men mir. der Domkirche aus mit der heil. Weggehrung offentlich verfeben, allwo Er, mit feinen Rirchenfleibern ange than, bem Sochwurdigften But, unerachtet feiner gra ften Schwachheit, entgegen gieng, mit lauter Stumme Das Glaubensbekenntniß und die offene Beicht ablegt, bie lette Wegzehrung mit innbrunftigfter Undacht em pfieng, und bas bochfte Gebeimniß wiederum bis jut Thure begleitete.

Gleichwie Er aber in Die 49 Jahre feines Prie sterthums das gottliche Opfer der Deffe, bis auf die THE ST

1

1 į

4

į

#### Vom Jahre 1682, bis auf das Jahr 1782. 277

zween letten Tage, taglich vollbrachte, also bethete et noch an bem letten Tage seines Lebens, obschon mit ftarfer Unftrengung feiner noch wenigen Leibstrafte. bas febr lange Brevier am britten Countage bes 21bvents; benfelben gangen Tag und Nacht vollbrachte Er uns ter ben feurigsten Unmuthungen ber erhabenften Tugendse Uebungen, sprach fich bis auf den letten Abbruck felbft ju, und in den Woten: Bert, in deine Sande bes fiehl ich meinen Geift, hauchte Er im Jahre 1771 ben ibten des Christmonates um 8 Uhr in der Frube feine beilige Geele aus. Ben gewöhnlicher Eröffnung bes entfeelten Rorpers fand man eine Menge, einiger auch großen Steine (berer Schmerzen Er doch mit einer unbeschreiblichen Gebuld ertrug) welche eine Entzundung der Mieren, Diefe aber ben betrubteften Todesfall verur-Sein reinstes und jungfrauliches Berg befahl Er in das fobenamfte Sacell, ober Universitats-Capelle ber unbefleckten Empfangnif Maria (allwo die biefigen Junggefellen ihre Bruderschaftsversammlungen pflegen) bor bem neuen Sochaltar, zu welchem Sochstberührter ben benothigten Marmor nebst 1000 fl. an baarem Gelbe berfchenkte, ju beerdigen; ber fürstliche Leichnam aber wurde den 23ten des Christmonates mit dem gebuhrenben Trauergeprange in der Cathedraffirche vor dem Schnee: Ultare (babin Sochstgebachter ichon vorlängst fein Grabmal fich felbft errichtete) in die Gruft gefentet, welchem nicht nur die Urmen, Die Wittwen und Wanfen, fondern auch alle Unterthanen ( benn Er ließ Diemand ohne Troft und Hilfe von sich geben) die dankbarsten Thranen nachweinten. Dieser Hochwurdigste Kurft erreichte in bem Menschenaster 72 Jahre, 9 Monate, und 18 Tage, in feiner rubmvolleften und milbvaterlich ften Regierung aber 18 Jahre, 9 Monate, und 11 Tage. Rubet gleich Fürst Siegmund von Schrattenbach in dem (S) 3: buftedufteren Grabe, so wird boch sein Gedächtniß in Saly burg ewig aufleben; denn die Beherrscher der Lander können sich kein herrlicheres Denkmaal, das von einem Geschlechte auf das andere dauret, aufrichten, als wenn sie den theuersten Namen eines Vaters des Vaterlands in dem Werke erfüllen.

Die gottliche Vorsehung warf immer auf die Rirche Salzburgs einen gang besondern Mugenmert, ba fie in jedem Zeitalter auf ihren gebeiligten Gtubl folde auserlefene und ruhmmurbigfte Pralaten gefeßet batt, berer einer bem andern ben Borgug ftreitig zu machen Scheinet. Die von Gott jederzeit fo reichlich gefegnete Mut ter hievon ift das Sochwurdige Domkapitel, welches benn auch dazumal, als der bochftbetrubte hintritt Gr. Bochfürftl. Gnaben Siegmund von Schrattenbach n. et folgte, fieben infelirte Saupter, und mehr andere erleuch tete Manner, berer Scheitel bernach auch mit bifchoffte chen Infeln gezieret murden, in ihrem fruchtbaren Schofe Bas ift es benn Bunber, wenn ben fo vielen zählte. wurdigften Unwerbern, benen fich fogar auch die Stimme Des Bolks bengesellen wollte, bas Wahlgeschaft eben nicht ein Werk ein ober bes andern Zages fenn fomt Jedoch war es ber 14te Tag des Marymonates im Jahre 1772 als durch eine bochfibegludte, und ein hellig getroffene Wahl der Sochwürdigste gürst und Bilchof von Gurt, Sieronymus Joseph Grant von Paula aus dem boch-reichsgräflichen und fürstlichen Zause Colloredo von Waldsee, und Mels 2c. die bochfte Stuffe des Ergftifts erreichte. Das Stammhaus diefes alten und vornehmen Ge schlechts ift Mels, ein im Friaul gelegenes Schlof, welches Kaiser Konrad der II. der Kirche zu Naub leja verehrte, beffen Patriarch Depus, oder Popm 6

## Vom Jahre 1682, bisaufdas Jahr 1782. 279

im Gilften Jahrhunderte einen Ebelmann aus Schwas ben, Namens Liabord, mit folchem belohnte; worauf er fein Geschlecht fortpflanzte. Von feinem Bruber Beine rich aber stammeten die Berren von Waldsee in Deutsche land ber, welche fich unter den Kaifern Rudolph dem I. und Albert bem I. aus Schwaben nach Desterreich begas ben, und zu großem Unseben gelangten. 21s aber ihr Geschlecht ausgieng, hatten die Kaiser Rudolf der II. und Ferdinand der II. die Nachkommen des Liabords, die herren von Rolloredo und Mels waren, und mit denen von Waldsee einerlen Wappen führten, ju Frens berren und Grafen von Waldfee gemacht. Wilhelm, ein Sohn des Glizio aus der Linie der herren von Kolloredo baute im Jahre 1302 auf einem angenehe men Sugel seiner Berrschaft Mels das Schloß Rollos redo, von welchem alle feine Machkommen biefen Mas men benbehielten. Fürst Rudolf Joseph Graf von und zu Kolloredo, von Walbsee, und Mels, Ober: Erbtruchseß in Bobeim, bes G. Bl. R. und St. Steph. Drb. Gr. Rr. Dt. R. wirklich geheimer Rath und Conferenzminis fter, Neichs: Hof: Bice: Canzler (Titl. bes herrn Basters unfers Hochwurdigsten Erzbischofes) wurde im Jahr 1763 ben 29ten bes Chriftmonates mit feinen mannlis den Rachkömmlingen nach dem Recht der Erftgeburt, ats Reichsfürft ernannt. Hebrigens haben fich die Bers ten Grafen von Rolloredo in den erhabenften Burden ber Rirche durch ihre Gottseligkeit in wichtigften Ges Schaften und ansehnlichften Ehrenftellen bes Staats, vorzüglich in Desterreich, durch ihre Geschicklichkeit, und in bem Felbe burch ihre Treue und Tapferkeit weltkuns big ausgezeichnet.

Salzburg konnte sich also von ihrem neuerwählten bochsten kandsherrn, der sich die sammtlichen Tugens
(S) 4 den

ben feiner ruhmvolleften Urvater gleichfam erblich machte. nichts anders versprechen, als was nun wirklich seine unnachabmlichen Großtbaten bewähren. Sochwürdigster Kurst Sieronymus zc. dieß Ma mens der I. im Jahre 1732 ben 31ten bes Manmonates zur Welt gebohren, und nachdem fich Sochffelber zu in jedem Kache der Wiffenschaften über alle feine Deben Schüler weit empor bob, fo bezeugte Er durch fein Bei fpiel, daß ber Rirche um fo mehr erlauchte Saupter un entbehrlich find, als fluge Staatsfunftler fie ju verheu ren fuchen; baber Er fchon im 25 Jahre feines Ulters in bem Sochwurdigen Rapitel bes biefigen boben Ergftifts im Jahre 1747 ben 10ten bes Weinmonates als Dom berr aufschwur, und jugleich noch in die Bochftifter Dal fan und Ollmus, als ein wurdigftes Mitglieb aufge Die bervorstechenden Talente feines nommen murbe. aufgeklarten Beiftes beforberten 7bn gar bis Rom, all wo Er ben bem bochften Gerichte bes väpftlichen Sofes, als fogenannter Auditor Rotae, über alle weltlichen und geistlichen Sachen, die unter ber Beiftlichkeit von fallen, bis jur Bewunderung bas Urtheil fallte. Eine fo helleuchtende Weisheit feste bemnach ber R. R. Sof auf die Zinne des Tempels, da Ihn Allerhochster (nach betroffener Ordnung) im Jahre 1762 den 14ten bes Uprilmonates als Reichsfürsten und Bifchof von Gut in Rarntben ernannte. Ben biefem Bifthume legte unser Sochwürdigste Fürst Sieronymus ic. übet geugende Proben ab, baß er sowohl fur bas Beste ber Rirche, als fur bas Bobl bes Staats gebobren fen. In Rucksicht alles begen überwand das Hochwurdige Donk -Papitel allbier bas gefaßte Bedenken wegen ber etwas Schwachen Leibetrafte biefes Rurften, und rufte ibn gant unverhoft mit vereinigten Babistimmen jum Erzbischofe aus.

#### Bom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 281

Raum bestieg Zieronymus den Thron der Rirde Salgburg, welches fich durch ben fenerlichen Gine mg im Sabr 1772 ben 20ten bes Aprilmonates ereignete, fo forgte Er schon als Vater für feine Unterthanen, und trachtete, auch mit Hufwand unbeschreiblicher Roften, folche fluge Bortebrungen ju treffen, die ber eben damale fart anwachsenden Theurung, und fast allges meinen hungersnoth gedeiblich fenn mochten. Sieros nymus tam teineswegs bas Gefes und die ftrenge Sits tenordnung feines glorwurdigften Borfabrers aufzulofen, fondern zu erfullen; benn alle gnabigft erlaffene, und vorbin reiflichft überlegte Sirtenbriefe, Generalien, und fonderheitliche Befehle haben bas fich weifest vorgestedte Biel, ein fernichtes Chriftenthum, und eine ungeheuchelte Tugend einzupflanzen, und zu ernahren. Und Sochfts erwähnter wollte weder dem Allerhochsten die schuldigste Unbethung, noch ben Beiligen Gottes bie gebuhrende Berehrung mindern, ba Er ben bem romifchen Stuble um die Aufhebung einiger Fenertage ansuchte, fondern bem ftraflichen Disbrauche berfelben (weil diefe gebeis ligten Tage nur ofters bem Mußiggange und schandlichen Musschweifungen bienten) und bem Dugen bes Mabre standes steuern; zumal auch bießfalls eine Gleichformige feit mit den uns angranzenden Landen, Defterreich und Baiern einführen. Damit aber biefe befrenten Festtage besonders dem Landvolke nicht noch mehrern und neuen Unlaß zu unterschiedlichen Laftern geben konnten, fo verordnete Sochstnedachter zc. daß die Geelforger an besagten Tagen Nachmittags, so viel es thunlich, in ben Privat: Baufern, in welchen nicht gearbeitet wird, bie Erklarung des Evangeliums und eine sittliche Christens lehre vortragen follten. Weil boch die Racht die ärgste Feindin ber Seelen ift, und bie, fo bofes wirken, bie Finsternisse lieben, also beleuchtete gurft Sieronymus ic. ju biefen Stunden alle Bogen, Baffen, und Plage (S) 5

ber Stadt mit gablreichen bellbrennenden taternen, und errichtete bierzu (wie oben Furft Siegmund zu dem Pflas fter) einen ordentlichen Beleuchtungsfond. Ueberhaupt bat der obichon brennende Seeleneifer unfers Sochwur. digsten Brzbischofes eine solche bescheibene Didfie gung, wodurch zwar bas Unfraut mit ber Burgel auss gereutet, jedoch aber bierben ber Berbrecher nach Moglichkeit verschonet wird; und fein bestes Menschenber unterschreibet fo gar, wenn es nicht andere mehr fann, Das gefällte Todesurtheil ber Miffethater mit bebenber Die Gerechtigfeit, welche einem jeben bas Gets nige giebt, und allen nach Bedurfnigen austheilet, ift Die Lieblingstugend unfers großen gurften; ju amft gerer Aufrechthaltung berfelben zielten jene Scharfesten Befehle ab, die Sochftselber gleich benm Untritte set per Diegierung nicht nur an alle Beamte bes landes, fondern auch an die fammtlichen Ditafterien erließ, und ben Bermeidung ber bochften Ungnabe, und ben Berluft bes Dienstes verboth, daß sich Riemand in Ertheilung Der Rechtsspruche weder die Mugen burch den Glang bes Goldes verblenden, noch die Sande durch anklebenbe Schankungen beschmißen follte. Unfere allgemeine lan dessteuer war bisher in einer gewißen Ungleichheit verfaffet, indem es nicht felten geschah, bag die Beamten auf dem Lande die Unterthanen ofters nach eigenmachtigte Willfuhr und Gunft in bem Steuergefalle fleigerten, oder verringerten; da nun unfer gerechtefter gurft Bievonymus zc. das Seinige nach Billigfeit abfodes ret, jedoch aber feine Unterthanen nicht beschweret wiffen will, also schickte Sochstderfelbe, auf eigene Rosten, verfchiedene gnadige Rommiffarien, die Gerechtigkeit und Menfchenliebe befeelte, auf alle Pfleg, Land, und Gtabte Gerichte, welche fast jedem Unterthan inebefondere fein Out, feine Felber, Balbung, und ben Biebftand, wie auch die active und paffiv Schulben unpartheilfch unter fuchen,

fichen, in einen maßigen Unfchlag bringen; unb hach beffen Berhaltniffe mit ber Steuergebuhr belegen mußten. , Sier zeigte fich frenlich, daß vorbin manche ju boch, viele andere aber ju gering in die Steuer genommen worden. Weil sich also hierdurch einige zu febr gedruckt zu fenn vermennten, und deffentwegen beflagten, fandte unfer mildreichefter gurft (Bochftwelcher fich auch zu ben geringften Bauern freundlichft berablaßt) ju einer noch grundlichern Untersuchung seine Kommisse rien neuerdings ab, um, fo viel es immer moglich, bent bedrangten Unterthan liebesvolle Bilfe gu leiften. alle vorgefallene Schwierigkeiten anach Thunlichkeit, gehoben waren, murde im Jahre 1778 ber neue Steuerfuß errichtet, vermog beffen jeber Unterthan und Innfaß beneinem Pfenninge feine alliabeliche ordentliche Giebigteit vorbinein weiß, und fich folglich bierinfalls vorsehen fann. Die alte Landsteuer betrug ehebem auf zween Termine (St. Georgen im Fruhjahre, und St. Martin im Berbste) benlaufig 1,01,266 fl. bermal aber 2,45,101 fl. unfer Rlofter St. Peter erlegte vormals 1462 fl. 48 fr. Decimation, nun aber nach der neuen Raffion 1567 ft. Es befinden fich in unferm Lande Galge 37 fr. 1 Pf. burg febr wenige Buter, auf benen nicht fremde Belber haf. ten; wie nun ben diefer neuen Berfagung ber gange Schuk benftand mußte einbekennet werden, fo murben mit Gels genheit deffen alle bisher verschwiegenen Rapitalien fund bar gemacht. Und eben biefes gereichet unferm glov: würdigften gurften zu einem unfterblichen Ruhme, und geboret unter bas Fach feiner eifrigsten Birtenforge; benn ungablbare Rapitalien wurden aus einer leeren Furcht ber Steuer, die boch niemals blutfaugend mar, wiber alles Recht und Gewißen unterschlagen; Die Gerhaben ober Vormunder verwandten gar oft eigenmachtig folche verschwiegenen Kapitalien zur Verschwendung, ober ju ihrer eigenen Sauswirthschaft, und weil fie bernach nicht mehr

mehr im Stande waren, dieselbe zu ergänzen, standen sie, Gott weiß es, wie? dahin, und versesten ihre Mindel bsters in den elendesten Zustand der Armuth. Damit denn nun einerseits dem verschuldten Unterthan geholsen, anderer Seits aber auch der Kapitalist, wie billig, bele get wurde, wurden die Zinsen oder Interessen von 5 bis auf 4 st. vom Hundert berabgesest und darfen die verzing sende von diesen vier Gulden ihrem Glaubiger noch 24 kr. abziehen; worinnen die ganze Kapitalistensteuer bestehet,

Es ergaben sich in den noch kurzen Regierungsjaßeren des Sochwürdigsten Sürsten Zieronymus ze, verschiedene bemerkenswürdige Zusälle, aus denen, seiner Seltenheit halber, dieser besonders angeführet zu werden verdienet, daß Sochstelber ze. in Zeit von 8 Jahren alle vier unmittelbar unterworfene Bisthümer, nehmlich Gurk, Chiemsee, Seckau und kavant mit auserlesensten Häuptern, welche ein jeweiliger Hochwürdigster Erzbischof zu ernennen hat, gnädigst beseste, und nach uralter Frenheit der Kirche Salzburgs als Bischofe, und N. Reichssürsten in höchster Person bestätigte.

Ferner traf die hundertjährige Inbelsener unsers berühmten Gnadenorts zu Maria Plain mit ein: Denn gleichwie im Jahre 1674 den 12ten des Augustmonates Se. Hochfürstliche Eminenz der Hochwürdigste Kardinal und Erzbischof Mar Gandolf, aus dem Hochgrästlichen Hause von Kündurg, H. das neuvollsührte Gottes haus am Plain seperlichst eingeweißet, und das wunderthätige Bildniß, Maria Trost genannt, mit besonder ver Pracht eingesetzt hatte, also ereignete sich im Jahre 1774 bievon das hundertjährige Gedächtniß, in welchem man mit gnädigster Erlaubniß Gr. dermal regierenden Hochfürstlichen Gnaden ze. der göttlichen Mutter auf dem Trostberge ein dankbarstes Jubelopser für alle, allba um zählige,

zählige, und aufferorbentliche Wohlthaten veranstaltete. Machbem von Gr. papstlichen Beiligfeit Clemens bem XIV. auf 8 Tage ein volltommener Ablag verlieben wors ben, wurde zu vorhabender Feper die zwolfte Woche nach Pfingsten festgestellet; uud am Samftage, ober ben 13 bes Augustmonates Abends um halb 5 Uhr mit einer furgen Kangel: und Borbereitungsrede, und barauf abges fungenen Litanen der Unfang gemacht; fodann an jedem Tage ber Woche Fruh Morgens um 8 Uhr eine Predigt, nach diefer ein Sochamt, Abends aber um 5 Uhr eine musikalische Litanen gehalten; endlich ben igten Conne tag nach Pfingsten um 4 Uhr Abends diese Fenerlichkeit abermal mit einer Predigt, Litanen, Umgange, und Uns stimmung des Zerr Gort dich loben wir zc. beschlof: fen. Unser Sochwürdigster Brzbischof Sieronys mus zc. Zochstwelcher biefen marianischen Gnaben: ort des Jahrs hindurch ofters zu besuchen pfleget, wohnte fowol dem Unfange diefer Festbegehung ben, und gerus bete auch des andern Tages schon um 7 Uhs fruh allba Die beilige Dege zu lefen; alsbann aber ber ganzen Predigt, und dem Sochamte die bochste Gegenwart auferbaulichst anzugonnen. Ein solches reizendes Benspiel des hochsten Sirten zog die andächtige Heerde nach fich, indem Maria Plain, mabrend diefer achttagie gen Jubelfener 40000 Communicanten, und 383 allba gelesene Degen, unter welchen 26 levifirte Riquralams ter begriffen find, zahlte. Huch erschienen an Diefen Las gen folgende Rreugtrachten: als Romfau von Berch: tolbegaden; Pfarr Perghaim, Unthering, Salbing: Petting; Tettenhausen; Dechanten Sallein, Dberalm, Elisbethen, Gt. Jakob am Thurnberg; Pfarr Ct. Ges orgen nachft bein Galzburgischen Laufen; Dechanten Roftendorf, Neumarkt, Hennborf; die Pfarregemeinde von Mublen, und Marlon; die Galzburgische Stadt Duble borf aus Baiern; Die Dechanten Deisendorf, mit Uine ring, 37. 200

ring, Siezenhaim, Salzburghofen, Pibling, Anger und Meukirchen; die Pfarr Schellenberg aus Berehrolbsgaben; die Dechanten Seekirchen, mit Eigenborf; die Pfarr Monnenhal, Grödig, und Udnet; die Stadt laufen; die Pfarr des Stifts Matthee, Obertrum und See ham; und die Pfarr Waging.

Much kann sich unser Sochwürdigster gurft Sieronymus zc. rubmen, daß Sochftelber im gabre 1777 ben 31ten bes heumonates bas unfchagbarefte Glud genoß, (welches Salzburg feit 112 Jahren nicht mehr zustund) Se. Majestat den glorwürdigsten Raifer Joseph den II. unter bem allerhochst beliebten Mamen eines Grafen von Saltenstein, zwar nur auf einen febr furgen Aufenthalt von anderthalb Stunden, in feiner fürftlichen Burg mit tiefefter Chrfurchieverebren zu konnen. Ferner geruheten mehr andere Sochffe und Sohe Fürsten und Berrichaften, unter welchen vor guglichft Ge. Durchlaucht ber R. R. Pring, und ofterreit chische Erzberzog Marmilian: und erft beuer 1782 ben 19ten Janners Se. Durchlaucht der regierende Gert Berzog von Würtenberg, Rarl Lugen, als Graf von Aurach (Höchstweicher auch unsern Rlofter St. Peter, und ber bochfürftlichen Universität, wo einige Borlefungen gehalten wurden, feinen gnabig ften Besuch schenkte) aufgezeichnet zu werben verbie nen, diefen unfern gnabigften Furften gu befuchen, und verschiedene Denkmaler Salzburgs in bochften Augen-Schein zu nehmen. In Diefem nehmlichen Jahre reiften Ge. Papstliche Beiligkeit Dius der VI. (Graf von Brafchi aus Cefena geburtig) aus bem R. R. hoflaget von Wien zurud über Munchen; Bochftdieselben be traten zwar unfer Salzburger Land nicht, jeboch gerubeten Sie ben 25ten bes Aprilmonates ben Marianifchen Bnadenort Altendering ju befuchen, allwo ber Boch murdigfte

Ħ

b

## Nom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 287

würdigste Erzbischof Sieronymus, als dießortiger Ordinarius, die ganz aufferordentliche Gnade hatte, dem Zeiligsten Vater die Jande zu kussen, und unter thanigst aufzuwarten.

Im verfloffenen Jahre 1781 den 5ten bes Serbfte monates betraf die an ben Stenerischen Brangen geles gene falzburgische Stadt, Radstadt, ein erschrekliches Ungluck. Ein bummer Megnerknecht, und ein Schlof fers-Befell brachten kurz vor der Mittagszeit, aller Bare nung ungeachtet, ben bem schon entstandenen Winde eine Glut auf ben Glockentburm ber Stadtvikariatsfirche, welche fie nachher, um zum Mittagseffen zu geben, ohne alle Vorsicht zuruckließen. Der Wind war unterbeffen beftiger geworben, zerftreute bie Glut auf dem Kirchendache; Die Flamme brach ploblich aus; aller Widerstand mar vergebens, und in anderthalb Stunden die Feuersbrunft allgemein. Hundert und 10 Baufer, famt allen Rebengebauben, alle offentliche Bebaude, nur mit Musnahme bes hochfürftl. Getreibstaften, und bes Rapucinerklofters wurden bis auf den Grund niebergebrannt. Die mehrern Ginwohner tonnten nur fich, die ihrigen, und was fie am Leibe hatten, retten; und mußten all ihr Saab und But ber Buth ber Rlammen überlaffen. Der burch biefe grauliche Brunft verursachte Schaben beliefe fich auf 211807 Gulben. Ben ber erften Rachricht, welche Se. Bochfürstl. Gnaden zc. zc. unfer milbreichester landsherr überkamen, nahmen fich Sochftselbe die augenscheinliche Roth tandsvaterlich zu Bergen; verords neten alfogleich einen gnabigen Kommiffarius jum beborigen Augenschein, überschickten eine ansehnliche Geldfumme babin, ließen ihren Getreibstaften erofnen, und folche ergiebigfte Beranftaltungen treffen, um ben ver ungludten und bebaurenswurdigften Infaffen alle moge lidite

lichfte und schleunigste Bilfe zu verschaffen. Die allere wichtigfte Sandlung aber, welche unfer allerweisefter fürst Sieronymus zc. zc. unternahm, war ber ge Schloffene Bergleich mit Churbaiern. Unter febr vielen andern Streitigkeiten, berer Die Unparthevische 216 bandlung zc. ausführlich erwähnet, und in welche unfer Reichsfürstl. Ergftift mit bem Durchleuchtigen Saus Baiern fast vom ersten Unbeginne verwidelt war, obwaltete auch immer, und zwar zum empfind: lichften Nachtheile Salzburgs, wegen ber, obichon je bergeit einhallig errichteten, Salzvertrage ein neues Diefes ju beben murbe im Jahr Migverstandnig. 1611 zwischen Gr. Durchleucht Marmilian bem I. und bem Sochwurdigen Domkapitel allhier, ein neuer Salzvertrag, ber als ein hauptgrund anzusehen mare, aufgerichtet, und von bem Ergftifte bis auf bas Jahr 1766, wo man fich über eine neue, das fogenannte Societate - oder Participations - in ein Separationsfp ftem verwandelnde, Grundlage verglichen bat, beilig Allein Churhaus Baiern hielt mit ben an beobachtet. gelobten Bablungen nicht zu, folglich erwuchsen, in Beit von 136 Jahren, ungemein große Forderungen, welche, nach einer gang milben Berechnung vom Jahre 1630 anfiengen, und bis auf das Jahr 1764, einschlußig, reichten. Diefe Forberungen theilten fich Britlich: in das zu wenig ausgeführte Salz, zumal Baiern anftatt der bedungenen 1100 Pf., jabrlich nur 800 Pfund Salz ausführte, wordurch bem Erzstifte am Gewinnt 5,495,896 Gulben entgiengen; Zweytens: in bas zwar ausgeführte, aber nicht veraufschlägte Gals, beffen Entjug 1,333,344 Gulben betrug; Drittena: in bie von Churbaiern allein gemachte, aber an Saljourg nicht berechnete und vergutete Aufschlage ben ben legflat ten, berer Entaufferung fich auf 4,250,912 Gulben be Und alle diese brep Forderungen jufammmen 11080152 fl

11

H P I

t

Ħ

01000

## Vom Jahre 1682, bis auf bas Jahr 1782, 287

11080152 fl. im Ganzen ausmachen. Diese alten Musstande bauften sich wieder mit neuen; als Erstens: vom Jahr 1766 bis 1775 einschlüßig, mit einem Rest von den noch nicht ganz bezahlten Hallfahre ten 193,633 Gulden; bann mit ber Gr. Churfurftl. Durchleucht angetragenen, und zurudgelaffenen hinterlage ab den noch abgångigen 7 Gulden von 12629 Hallfahr: ten pr. 91938 Bulben. Zweytens: vom Jabr 1776 an Hallfahrten 37880 Gulben; Drittens vom Jahr 1777 gleichfalls an Hallfahrten 36483 Gulben. Ferner hatte Salzburg von dem fogenannten Defterreidifchen Succesionskriege unter weiland Raifer Rarl des VII. Majestat wegen der unvermeidlichen Durche juge, Marsche, und Quartiere bender streitenden boche ften Parthenen verschiedene Forderungen zu machen-Das Durchleuchtigste Erzhaus Desterreich pflegte, nach geendigtem Rriege, mit bem boben Ergftifte über Ros ften und Schaden eine Abrechnung, und führte alles durch einen namhaften Gelberlag ab; allein bas Durchs leuchtige Churhaus Baiern ließ dieses abermal in einem Rudftande beruben: mithin verblieben Salzburg auch dieser Seits einige Forderungen, was nehmlich zwischen ben Jahren 1742 bis 1745 die damals kaiferlich = Churbaierischen Kriegs: und Hilfsvoller ben ben bochfürftl. salzburgischen Pfleg: und Stadtgerichtern, benanntlich Staufenegg, Deifenborf, Waging, Laufen, Tittmos ning, und Muhlborf an jugefügten Beschädigungen, verursachten Aufwänden, und abgegebenen Naturalien schuldig geworden, war der sämtliche Betrag 8,12,500 Gulden. Alle jest angezogenen Forderungen enthalten eine Summe von 12,252,586 Gulben. Aber auch bas Durchleuchtige Churhaus Baiern wies ihre Gegenfors derungen an Salzburg vor, als: Brftens, burbete es bem hohen Erzstifte auf, daß folches einige Waldun: gen aus ihrem Pfleggerichte Buttenftein, oder St. Gil-Muss. ber St. Pet, Chr. 2r Th. gen,

gen, an Desterreich überlaffen, bierburch aber ben Grund aum Entgange bes bobmifchen Galzverfchleifes gelegt batte; und obichon gebachte Balber bereits im Jahr 1600 burch ben Vilsner Bertrag mit gewißen Borfic ten, und Bebingniffen, mithin nicht erft nach bem im Jahr 1611 mit Baiern neugeschlossenen Bergichte de gegeben wurden, fo forberte bennoch Churbaiern eine Schadloshaltung von 9,735,420 Gulben. Zweytens, von rudgebliebenen 50 Romermonaten an weiland Raife Karl bes VII. Majestat, 30,653 Gulben. Drittens: Ginen Rreisausstand wegen ber ben bem letten preuf fifchen Rriege geleifteten Reichshilfe, 47,593 Gulben, und zeiget im Ganzen eine Gegenschuld pr. 9,813,666 Ungeachtet beffen restirten bem Ergftifte Gulben. Nothwendig gleichwohl noch 2,438,920 Gulben, mußte ich biefen Musjug, welchen bie turge Beschichte und attenmaßige Angeige ic. ber Anfpruche, und Forberungen Salzburgs an Churbaiern weitlaufiger erorteret, voraussegen, damit die meifeste Rlugheit, un ermudte Borforge, und marmfte Batersliebe unfer Sochwürdinsten Landefürften Sieronymus ich ber fpateften Dachkommenschaft besto beller auffalle; denn obichon erwähnte Forderungen, hauptfächlich im Betreff bes Salzwesens, unter funf Durchleuchtigen Churfurften, und neun Sochwurdigsten Ergbischofen eifrig betrieben, hieruber zu verschiebenenmalen gemein fame Bufammentretungen gehalten, und freundschaftlide Abredungen unternommen wurden, fonnte doch niemals ein bepberfeits befriedigender Bergleich ausgewirfet wer Wie num nach bem bochftbebauerlichen Sintritte Gr. Churfurftl. Durchlaucht Marimilians bes III. und legten Stammenzweigs bes Haufes von Bittelebad, und ber Bilbelminifchen Linie, ber jest glormarbig regierende Durchleuchtige Rarl Theodor Churfurft und Berjog von Pfalg. Suljbach burch bas unftreitige Erbe

## Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 289

techt, ben 3often bes Christmonates im Jahr 1777 (an welchem Tage sich erftgebachter betrübtester Tobes. fall ereignete) als Bergog von Baiern ausgerufen wurde, und jur Regierung gelangte, fo mengte fich auch Galge burg mit in die Reihe derjenigen, welche namhafte Uns fpruche auf Churbaiern vorbrachten. Unfer Baterland hat es zwar ber großmuthigen Gerechtigfeit bes Rarls Theobor Durchleucht, am vorzüglichsten aber ber bes fonders erleuchten Geschicklichkeit, und freundwilligsten Gesimnung ihres großen Zursten Sieronymus auf ewig zu verbanten, welche bie schon fo lange andaus renden Mishelligkeiten endlich gehoben, Diese zween ber nachbarten Staaten in genauere Berbindung gefeget, und alle wechselfeitigen Un: und Gegenforderungen für allezeit getilget bat. Die erfte Grundvefte zu biefer bochstermunschten Musgleichung wurde im Weinmonate bes 1779sten Jahres geleget, allwo die von benden Seiten gnabigft ernannten (Eitl.) Herren Rommiffas rien allhier in Salzburg zusammentraten, die samtlichen Salztraftaten anfiengen, Die vorläufigen Wergleichspunkten über bas gange Baierische Salzwesen, mit Ginschluß ber Millionen Forberungen, verfertigten, und im Jahr 1780 ben 16ten bes Weinmonates auss wechselten: worauf im Jahr 1781 ben 4ten bes Bornunge ber hauptvergleich über die Salztraktaten, weche felfeitigen Millionen Forberung, bann Walb: und Schife ordnung, unter ber Unterschrift, und Fertigung benber bochsten Parthenen ju Stande fam. Bermog Diefes Bertrages machte Churpfalzbaiern eine Abrechnung von ben ausständigen Romermonaten pr. 30653 Gulben; bon ber gemeinfam im Jahr 1777 ju Bafferburg anerkannten Kreisschulde pr. 47593 Bulben, und an bee reits baar bezahltem Musstanbe ber Salzgelber pr. 106832 Gulben; über Abzug biefer 3 Poften, welche so viel als baares Geld anzusehen sind, wurde von (T) 2 Gr.

Gr. Durchleucht Rarl Theodor unferm boben Ergliffe, verzichtsmäßig, noch eine Aversalsumme pr. 435000 Gulben zugeficheret, und zu beffen Abführung folgende Friften bedungen: Erftlich follen alfogleich nach Aus wechslung ber Bergleichsurfunde, und ber Debenreceffen 50000 Gulden baar bezahlet werden; Zweyrens follen in den Jahren 1781 und 1782 jahrlich 50000 Bulden, in monatlichen Ratis pr. 41662 Gulben abgeführet werden; Drittens: Im Jahr 1783, wo das neue Budergeschirr eingeführet wird, laufen die jahrlichen Friften bis 1785, einschlußig, mit 75000 Gulben, in monatlichen Ratis pr. 6250 Gulben fort; fo, baf, Pierrens: auf das Jahr 1786 nur noch ein Rest pr. 60000, in monatlichen Ratis pr. 5000 Gulben abjutragen; übrig verbleibet. Mus biefem Bertrags: schlusse erhellet, baß Churbaiern, und bas hohe Erg Rift Salzburg ihre Millionen Forderungen freundschaft lichft abgethan, und erfteres, famt der gepflogenen Ab rechnung, und mit ben friftenweis zugeficherten baaren Bezahlungen eine ganze Schuldsfumme pr. 620078 Gulben unferm Ergftifte querfannt batte.

Ueber alle diese monatliche Fristen der Zahlungs. Jahren wurden von der Chursürstlichen Pfalzbaierischen Hauptkasse Wechselbriese ausgestellt, und Sr. Hochstürstlichen Gnaden unserm gnädigsten kandsherrn z. zu höchst deren frenen Anordnung, Abtretung, oder sonst immer beliedigen Gebrauch behändiget. Gleichwie aber ausser mildreichester Fürst Zieronymus z. der alle biesigen hochlöblichen kaudschaft schon vorhin zur Abledt gung theils Schulden, theils rückstehnder ausserdentlicher Vosten von der Kameralkasse 5000 fl. bezahlen ließ, und Kraft des getrossenen Wergleichs mit Churpfalzbaiern jene 30653 fl. an ausständigen Römermonaten, und die 47593 fl. von dem lesten Preußischen Reichs

## Vom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 291

Reichstrieg juruckgebliebenen Kriegsgelber gleichfalls ber Landschaft abgeschrieben wurden (burch welche 3 Posten fie eine Summe von 128246 fl. gewann) alfo begnas deten Sochstdieselben aus Landsväterlicher Gute hoche ermelbte Landschaft, in Gestalt einer unwiederruflichen Schankung (laut eines gnabigft erlaffenen Defrets vom 16ten bes Jannermonates 1781, fo aber auf bochften Befehl erft ben 15ten Hornungs barauf barfte eroffnet werden) nicht nur allein mit ben bebungenen 385000 fl. gablbarer baierischer Wechselscheine, sondern legten bies fen noch 15000 fl. an baaren Gelbe, mehrmal aus ber Rammertaffe zu bem Ende ben, daß die erzstiftlichen Lande ein sicheres Kapital von 400000 fl. gewinnen follte. Die fernere Bestimmung biefer Belber bielten zwar Se. Bochfürstliche Gnaden indessen bevor, jes boch aufferten Bochstdicselben ihre landsväterliche 216. sicht dahin, daß diese 400000 fl. was davon gleich nach ben ausgewechselten Vertragen eingehet, und an ben Wechselscheinen von Zeit zu Zeit eingehen wird, in eine besondere von ben orbinari Steuergelbern abgesonderte Raffe, unter besondern Schluffeln, Rechnungen, und Rechnungsführern beforget werde; auch foll man bie bem Lande aufliegende laftige Schulden von Zeit zu Zeit damit abledigen, und aus bem Erträgniffe einen Umors tizationsfond zu Bezahlung Landschaftlicher Schulden formen, zu biefem Endzwecke follen die jahrlichen Ruguns gen von diesen 400000 fl. verwendet werden, und blos dabin foll man forgen, daß, wenn hiedurch die lands schaftlichen Schulden nach und nach fallen, und die Binsausgaben leichter werden, biefe Erleichterung bem Steuerkontribuenten in der Folge der Zeit mittelft thuns licher Abschreibung ein ober anderen Schillings zur Silfe geben ic. wie bievon erstermabntes allergnabigftes Defret, fo in offentlichem Drucke erschien, bas mehrere erdrteret. Sier kann ich auch nicht unberührt laffen, (2) 3

baf sochfredachte Se. sochfürftliche Gnaden 20. als im Jahre 1775 unfere zwen Corps ber Bur gerschaft ben Sochstbero beglückten Zurückfunft von bem R. A. Soflager von Wien mit fliegenden Sabnen ibre unterthanigfte Mufwartung abstatteten, obichon schuldigste, Liebe und Treue allergnabigst aufnah men, und bem loblichen Stadtmagistrat allbier 1000 fl an baarem Gelbe jufchickten, um folche ben arme Burgern, nach Beburfniß, auszutheilen.

Me gnabigften Berordnungen, welche unfer et lauchter Burft Sieronymus ic. Zeit feiner ruhmook leften Regierung ergeben ließ, find untrugliche Zeugen, baß Sochstelber die jedem Regenten heiligste Pflicht, bas Befte feiner Landen zu wirken, mit fich auf ben Für ftenftuhl brachte, und lediglich nach diesem Zwecke bis: ber fein unverructes Mugenmert manbte. Die weifesten Bortehrungen, und amfige Muffichten bes fammtlichen Waldwesens, wie auch die landesherrlichen Erklarungen und Bertrage in Betreff ber grundherrlichen Balbun gen mit bem Socharaflichen Erblandmarschallamte, une ferm Rlofter St. Peter, und bem Benediftiner Stifte Michaelbenern, um berer Walber beffer ju schonen und einzuhalten, suchten nur allein den Flor und Mufnahm bes bem hoben Erzstifte so unentbebrlichen Balbstanbes zu erzielen, und biefem fo gemeinnuslichen, und fall einzigen Kameralzweige, ber bisher in etwas verfallen mar, mit vereinbarten Sanden wieder aufzuhelfen. Die den verderblichen Wildschüßen, und ihren mitschule Digen Unterhandlern scharf angemessene Strafen trachs teten nicht nur allein bie bergleichen Sandlungen begleit tende Unfuge einzustellen, fondern auch bas Wilb auf bem flachen Lande, und in ben Gebirgen zu beiden, und bergestalt wieder aufzubringen, baß es (wie es bermal wirklich in bem Sochfürst. Zwirchgaben, und ben ben Jagery

## Bom Jahre 1682, bis auf bas Jahr 1782. 293

Jagern auf bem Lanbe geschieht) um einen billigen Preis zu haben senn follte.

1m fowohl bem geiftlichen als weltlichen Staate gelehrte und fabige Manner zu bilben, führte unfer vore fichtigster gurft Sieronymus zc. in unserer haupte fabt, und auch auf bem lande bie Mormalfchulen ein, in welchen die aufkeimende Jugend zuforderst in ben Grundfagen und Pflichten bes Chriftenthums, bann in einer fchonen und guten Rechtscheibung, und nothwendis gen Rechenkunft beftens unterrichtet wird. Diefes beils famfte Abfeben aber volltommen ju erreichen, verordnete Bochftgedachter te. eine ganglich neue Ginrichtung ber Studien auf der Sobenschule allbier, vermittelft wels cher ber Weltweise die Gigenschaften und Wirkungen ber irbischen und himmlischen Korper burch naturfundis ge Begriffe erkennet; ber Rechtsgelehrte, nebft ben Sauptregeln ber Rechten, auch die Unwendung berfelben in den Civil: Criminal- Proceffen, in den Kammerges richte = und Polizen Ordnungen, und in jedem bier ein: Schlagenden Fache geubet wird; und ber Theolog nicht blos ben ber Beschaulichkeit gottlicher Dingen stehen bleibt, sondern in der Erflarung der beiligen Schrift burch die morgenlandischen Sprachen, Auslegung ber beiligen Bater, und bemabrter Schriftsteller, und in ber Rirchengeschichtskunde bewanderet, jugleich aber auch in in ber driftlichen Beredfamteit, in ber Urt die Chriftenlehren nublich anzuwenden, und die heiligften Geheimfpenden weiß. Und unfer milothatigfter Surft ichos net feiner Roften, um tuchtige Talente auch in auswars tige tanber ju verschicken, bamit fie ber Rirche und bem Staat ju brauch und nusbaren Gliebern erwachfen foll-Daber benn Sochstermelbrer auch nicht voteilig, fonbern mit beftem Bebachte folche Gubjecte, wel (E) 4

chen nicht ber Berftand erft mit bem Umte tommt, allet Memtern borfeget, die benfelben angemeffen, und burd ibre gegrundete Belehrtheit, und erlangte Hebung gerrie fet find; worunter boch jederzeit ben Landeskindern vor allen übrigen ber Borgug eingeraumet wirb. Allein meiner Feber mangeln Licht und Schatten, bas achte Bildnis unfers fo flugen, fo vorsichtigen, und für bas Bobl bes Landes fo eingenommenen Surften Siero nymus ze. auch nur ben Bauptzügen nach abschilbem au tonnen; und weil ich obnehin schon die mir ausgezeich neten Grangen einer turgen Fortfegung ber Gefchichte Salzburgs überschritt, ba ich boch die merkwurdigften Thatfachen diefes unvergleichlichen Surften einzig ann mit nichten aber ausführte, alfo überlaffe ich die fes weitschichtige und triftige Geschaft erlauchteren Da trioten, die etwann mit der Zeit die Jahrbucher meines theuren Baterlandes in vielen Studen verbeffern und als aufrichtige Biedermanner fortfegen werden; worgt ihnen die bermalige Zeitlage allein überflüßigen Stoff wird barreichen konnen.

feine amente bas 12te Jabrbun

Ist endlich das Alter, wenn es auf den Wee gen der Gerechtigkeit gefunden wird, eine Krone der Ehren, sch schmuckte ber Allerhochste auch mit bit Brofes, und ser Krone die herrliche Infel unsers Sochwürdigen Beren Abre Beda, ba er ihn mit ber Berlangerung feiner Lebenstage fegnete. Die garte und fcmache Matur, die fich immer abwechselnben Gorgen, und die beständigen Arbeiten ließen und taum boffen, daß Kochfe ermeldrer ein fo betagtes Allter erreichen wurde; bem ungeachtet erhielt ibn uns doch die ewige Borficht, bets gestalt, daß Bochffelber nun schon wirklich an seinen Lebenstagen 66, in ber abtenlichen Wurde 29, und in feinem Monchestande 50 Jahre jurudlegte und nun in biefem laufenden Jahre zwar mie Ginschlufe bes Prob jahres, feine zwente feperliche Gelubbes: Erneuerung bor:

## Rom Jahre 1682. bis auf das Jahr 1782. 295

junehmen gebentet, welcher troftlichen Sandlung wir seine gehorsamsten Sohne mit wonnevoller Sehnsucht entgegen seben. Weil aber unser Sochwurdiger Serv Abt Beda jederzeit zuforderst bas Reich Gottes, und Deffen Gerechtigkeit fuchte, Die Berherrlichung jenes Saufes, fo ba nicht fterblichen Fürsten ber Erde, sons bern bem unfterblichen Ronige ber Ewigkeiten zubereitet ift, mit Mufwendung aller Koften beforberte, und bas geiftliche und zeitliche Befte ber bem Berrn gewiedmeten, und ihm anvertrauten Seerbe, nach den gottfeeligen Besimmingen ber frommen Stifter, ohne jemals lag gu werden, beforgte, daber bekam Sochselber zugleich auch diefen Geegen des Simmels, daß Er für gegenwartige zwolfhundertjährige Jubelfener gleichsam aufbewahe ret murde, um fomobl diefes Jahrhundert ju fchlieffen, als das funftige anzufangen, in welchem wenigstens fein verdienstvolles Ungedenken immer und unausloschlich fortleben, ja mehrere Jahrhunderte hindurch aufleben mird. Go viel mir bermal bekannt ift, wird die Reperlichkeit bieses zwolften Jahrhunderts den Iten des Berbstmonates ihren Unfang nehmen, und acht Tage lang fortbauern; aus welchen bren Tage ber Sochfürstlichen Cathedralfirche, 3 andere unferm Rlofter St. Peter, und 2 dem Sochadelichen Frauenstifte am Monnenberge biergu ernannt find, die mit Predigten, Memtern, und mehr andern Kirchenandachten, und was solche sonst noch zu verherrlichen pfleget, follen gefenert werben. Much lassen Se. Bochfürstliche Gnaden zc. eine Denkmunge schlagen, welche, wenn ich nicht unrecht berichtet worden, einen Conventionsmäßigen barten Thas ler betragt. Muf ber erften Seite biefer Munge befindet fich bas Bruftbild bes gnabigften Landesfürsten mit ber Umschrift: HIERONYMVS D. G. A. et PR. S. A. S. L N. G. PRIMAS. Die zwote Seite ftellet gleichsam eine Triumphporte vor, nehmlich zwolf Saus len, (E) 5

ten, bie auf einer Bafe fteben, und mit einem Auffas gebecket find, in beffen Mitte bie Buchftaben ju lefen D. O. M. Oben berum lautet bie Aufschrift: OB. PRINCIPES. POPVLVM QVE IVVA. und unter ber Bafe SAECVLIS VENSES: XII. SERVATOS. AO. MDCCLXXXII Allein, ba nur jene die wahre Unberber beißen, dit Bott im Beift und in der Wahrheit anbethen, fo ift es eben nicht ber aufferliche Pracht, (ob wir finnliche Menfchen schon burch folche fichtbare Zeichen zu unficht baren Dingen muffen erhoben werben) welcher bie me fentliche Fenerlichkeit ausmachet; vielmehr follen unfet sittlichen Tempel Gottes, die wir find, mit bet Bierde der Tugenden prangen, und auf ben Altdren un ferer Bergen ein immer brennendes Feuer ber gartlichften Dantbarfeit ernahret werben; um bem Allerhochsten für die erbarmnifvolle Erhaltung burch eine ununter brochene Reihe von zwolfhundert Jahren wurdige Brand opfer abzustatten; benn nach Maag unferer Dantbegierbe werden wir uns auch zur Empfahung fernerer gottlichen Seguungen auf jufunftige Jahrhunderte fabig machen.

Beridens.

Mir ift nun nichts anders Merkwurdiges pu fchreiben mehr übrig; ich schließe bemnach meine ge ringfabige Arbeit, und, ehe ich bie Feber aus ber Sand lege, fege ich noch die Worte bes großen Rais fers Martus Aurel Untonins ju meiner Bertheidigung Rann mich jemand mit Recht überzew gen, baf ich eine Sache nicht recht faffe, ober nicht recht damit umgehe, so will ich meine Meynung mit Freuden andern; denn ich suche die Wahrheit, dadurch keiner jemals ist beleibt get worden. Aber dabey fahrt man immer ibel, wenn man in seiner Unwissenheit, und in sein nem Jerthume verharrer, ") In den Betrachtungen über fich felbft, im 6. Bud,

XXL Abschnitt.

\*\*\*\*

## Bensaß.

a im Jahr 1772 der Sochwürdigste gürst Sieronymus zc. das Erzbifchofliche Pallium, fo Sochitdemselben ben gten August von bem bamaligen Sochwurdigsten Bischofe zu Gedau, (b. 3. w Briren) Joseph Philipp Graf von Spauer zc. feperlich umgehangen wurde, burch ben Salzburg. Ugenten ju Rom (Litl.) herr Unton d'Augustini überbracht worden, bediente sich unser Sochwürdige Berr Abt Beda bieser Gelegenheit, überschickte Gr. Dapstlichen Zeiligkeit Rlemens dem XIV. dem großen Papst Banganelli, die lateinische Chronick unfers Rlofters St. Peter, und begleitete folche mit einer unterthanigft : ehrfurchtsvollesten Zuschrift. Wie gnabigst Sochstgedachter Zeiligster Vater alles dieses aufgenommen habe, bezeuget nachstehendes Papfliches Breve, welches ich in achter Abfchrift liefere.

## Clemens -PP. XIV.

Dilecte fili! Salutem et apostolicam Benedictionem.

Accepimus litteras tuas pietatis ac observantiae erga nos, atque apostolicam hanc sedem plenissimas, unaque novissimum Chronicon antiqui Monasterii ad S. Petrum Salisburgi, quo quod animo, quantaque vestrum existimatione excepissemus, ex iis facile potestis agnoscere, quae, qui tradi-

tradidit dilectus filius Abbas Augustinus, nostrad que de vobis voluntatis significationibus adfuit. diligenter ad vos perscripserit. Nihilominus no stras has ad te paternae Charitatis testes adjungi. mus litteras, quibus et gratias vobis plurimas reddimus pro illo litterario munere, et clariora pontificiae benevolentiae indicia damus, qua te, tutimque Ordinem a deo de Ecclesia Salisburgens bene merentem prosequimur, atque ad ejusmodi eruditionis cumulanda decora etiam atque etiam excitamus: quod re ipfa quoque libentissime faduri fumus, si qua nobis opportunitas aderit, nostros hos in vos paterni animi sensus confirmandi. Interim in uberius Pontificiae Charitatis argumentum apoltolicam benedictionem tibi, dilecti fili! tuisque Monachis peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Mariam Majorem fub annulo Piscatoris 9. Junii 17731 Pontificatus nostri anno Vto.

#### Bu Deutsch.

Papst Klemens der XIV.

Unsern Gruß, und apostolischen Segen zwor.

## Geliebter Cohn!

Wir haben bein von Liebe und Ehrerbiethung gegen uns ganz erfülltes Schreiben, und mit demfelben zugleich die neueste Chronick des alten Alosters St. Peter in Salp burg erhalten. Wie gut, und mit welcher Achtung gegen euch wir dieses aufgenommen haben, könnet ihr leicht aus dem schließen, was euch unser geliebter Sohn der Abt Augustini getreulich wird geschrieben haben, ber uns

und auch biefes eingehandiget bat, und in beffen Gegenwart wir unfere gute Besinnung gegen euch geauffert haben. Michts befto weniger fugen wir noch biefen Brief an bich, als ein Zeugniß unferer vaterlichen Liebe bingu, momit wir zugleich fur biefe gelehrte Schankung febr vies len Dank fagen, und euch noch beutlichere Merkmaale unfers papftlichen Wohlwollens, mit welchem wir bir, und beinem, um die falzburgische Kirche fo verdienten Orden jugethan find, an ben Tag legen; woben wir euch auch ju mehr andern dergleichen schonen Urbeiten der Gelehr= famteit nach allen Rraften aufmuntern. Wir werden Diefes von Bergen gerne in ber That felbft bezeugen, wenn fich uns eine Belegenheit darbiethen wird, euch unfere vaterliche Gemuthoneigung zu bewahren. Indeffen ertheilen wir, ju überflußigerm Beweife unferer papftlis chen liebe, bir, geliebter Cobn! und beinen Monchen mit aller Freundlichkeit, ben apostolischen Geegen. Gegeben ju Rom ju St. Maria Major unter bem Fischerringe am gten bes Brachmonates 1773

unfers Papstthums im funften Jahre.

#### ENDE.





## Verzeichniß der merkwürdigsten Sachen des II. Theils.

21.

Absdorf, Sof in Desterreich, wird von St. Peter von kauft 82 Seite.

Abe zu St. P. erhalt die Erlaubniß Glocken, und bewegliche Altare ju weihen 212. Fur die Mebte wird eine ein gene Gruft gebauet 223. darfen bas Bruftren; offent lich tragen 240.

Abtenau die Pfarr an St. P. getauschet 38. Ein Mond von St. Peter als Pfarrer gestellt 110. der Pfarrhof aufgerichtet 111. auch der Hochaltar 172. die Kapelle zu Multrain, und dessen Stiftung kommt zur Pfart 187. der Pfarrhof neu gebaut 230. zur Rirche eine neue Monstranze, und eine Thurmuhr geschafet 252.

Abmont Benedictiner Stift,ein refignirter Abt allba flirbt po

Aegibius Radelmayer wird Abt ju St. P. 46. Beforgt Das Rlofter nuflich 47. und geht mit Tod ab 49.

Aigelhof

## Perzeichniß der mertwürdigsten Sachen

Migelhof erfauft 83. \_ die Rapelle bargu erbauet 120.

Albert ber III. (Rreuslin) ein Monch von Ottobepern, und erster Rektor wird Abt zu St. A. 115. beforget ungemein das Rloster 117. vermehrt desen Guter 119. erhalt Stiftungen, und Erbschaften 122. zeiget sich gegen Alle wohlthatig 127. arbeitet zum Besten uns sers Ordens 131. bessen mehrere nügliche Unternehmungen 135. Lebet bedrangt 138. Unter 2 Erzb. 142. und firbt 145.

Altars Sakrament, beffen 40 ftundige Anbethung im Dom eingesühret 80. auch ju St. P. 210. wird ju den Kranken herrlich 219. und unentgeltlich getragen 233. deffen Anbethung auf dem Lande verordnet 276.

Amand, Pachler, Abt zu St. P. wird einhällig ermählet 147.
Erhält das neue Hofgebäude 149. jeduch mit Ab.
trettung unfers alten Vorranges 151. führt den ganzen Alosterbau u. m. a. Gebäude 156. befördert die
Ehre Gottes und seiner Heiligen 159. auch den allseitigen Rugen des Alosters 160. lebet unter 2 Erzb. 164.
and stirbt 173.

Undreas Jakobus, Graf von Dietrichstein Ergs. ju Salgebeffen Großthaten 235. flirbt 238.

Andreas Graser, Abt zu St. P. 62. ein schlechter Hauswirth 63. beforderet die Ausbebung unserer Ronnen 64. wird seiner Gewalt beraubet 66. gar abgesezet, und firbe zu Maria Bell 68. dessen Unternehmungen 70.

Aufruhr der Barger ju Salzburg 15. und 31. ber Salzburger Bauern 37.

Augustiner die B. B. E. E. Eremiten ju Salzburg eingeführt 78. auch ju Tittmoning, Sallein, und am Durnberg 184. Diese drep lette Stiftungen sollten im Ereigniffalle St. P. jukommen 185.

B. Baiern

Baiern C. Pfalzbaiern.

Barmbergige Bruber waren ju Salgburg gr

Beda von Seeau dermal Hochwürdiger Herr Abt zu St.

P. 241. ein gottesfürchtiger, und eifriger Mann 246.
verinehrt die Zierde des Gotteshauses sowohl in. 248.
als ausser dem Kloster, auch in fremden Kuchen 251.
unternimmt zum Besten des Klosters sehr viel ruhms würdiges, als die Vermehrung des Konvents 254. die verschiedenen Gebäude 255. die Errichtung einiger Stissungen 258. Die allseitige Vorsorge für den Auzen des Klosters 258. die Einverleibung des St. Anna Visariats 260. die zum Druck besörderte Bücher 261.
Steht dem Kloster in bedrängten Zeitläusen 264. und unter 2 Erzbischösen vor 268 begehet seine anderte Ordens Proses, und das 12 Jahrhundert 294.

Beleuchtungsfond errichtet 281

Benedict, Obergasser, ein vortresslicher Abt zu St. P. 52steht unter drey Erzbischösen dem Aloster vor 54. balt
einen Begwalten ben dem Kirchenrathe zu Trient, und
fist 2 Synoden Salzburgs ben 57. besorgt den Ruten des Klosters 57. und beschießt in Widerwartig:
Feiten seine Leben 59

Berchtolbegaben G. Wolf Dietrich.

Bettfarn G. Maria Bilf.

Bruderschaften in Salzburg eingeführt: bie Rothe; St. Monika, St. Anna, und der armen Secien 80. bis Carmeliter Scapulier, und Rosenkranz 136. St. Josephs, St. Antons, und Maria Plain 184. der allerheiligsten Drepfaltigkeit 198. der Christenlehr 271.

C. Cajes

0

#### des II. Theils:

C.

Cajetaner in Salzburg eingeführt 172. Capuciner in Salzb. eingeführt 78. Cellissimus wird Erzb. Wolf Dietrich zum ersten genannt 81. Collegium, das Lodrono Marianische, und Rupertinische geklistet 143. auch das Birgilianische und der sieben

Stådler 195.

Congregation eine allgemeine ber Benedictinet Deutschlands sollte errichtet werden 132. jene bes Salzb. Rirchen- fprengels wirklich geschlossen 134.

Congreß der Bifchofe ic. ju Galib. 271.

Corven, Benedictiner Abten in Befiphalen, beffen Abt wird wieder eingeseget 130.

 $\mathfrak{D}$ 

Darlueg tommt an St. P. 58.

Denkmunge, auf das 12te Jahrhundert 295.

Dom, abgebrannt 98. wird ganzlich abgebrochen 99. new gebaut, und eingeweihet zc. xxx. 144. und 164. alldadie koftbare Monstranze, grosse Orgel, u. m. a. Ziere den bengeschaft 198.

Dombechant der erfte infelirte 219.

Domkapitel das Hochwurdige von Salzburg vergleicht sich mit S. P. wegen der Scheffau 13 wird von der Resgel des Heil. Augustins entlediget 14. demfelben wird das Spolium in eine andere Stiftung abgeandert 142. und der Norrang von unseren Monchen abgetretten 151.

Dornbach, nachst Wien, Streitigkeit mit dem dasigen Raspitel 13. und mit den Nonnen zu Tulin beygelegt 14. überläßt den Bürgern zu Wien das Bronnenwasser 58. ein Streithandel wegen der Pfarr allda abgethan 161. wird verwüsset, und wieder aufgerichtet 193. die Bruderschaft vom guten Sier allda eingeführt 210. die Landsteuer abgelöset 230. ein neuer Kirchenthurm und die St. Anna Rapelle allda gebauet 22.

Drene

#### Verzeichniß der mertwürdigften Sachen

Drenfaltigkeit, der Allerheiligsten Kirche gebauet ic. 195 Durnberg ober Hallein, und die Wolf Dietrichsstolle gebaut, 78. und gestistet 182.

Œ.

Ebmund Sinnhueber 175, wird Abt ju St. P. 177. ber tauschet den Rietten: Burger. Berg, und kaust den Mill bacher Hof 197. unter ihm werden zu Gunsten St. P. der Plain, zwey Augustiner Aloster zu Tittmoning und Hallein, nebst dem Durnberg gestistet 182. noch m. a. Stiftungen gemacht 185. auch das Silfte Jahrbundert Salzburgs seperlichst begangen 188. das verwüsstete Dornbach wieder aufgericht 193. lebet unter 2 Erst. 194. und stirbt 199.

Ebmundsburg 178.

Emigration der lutherischen Bauern von Salzburg 222. Ernst, Herzog aus Baiern, wird Erzbischof zu Salz 49. Legt diese Wurde wieder ab, und dessen Shaten 54.

₹.

Vestung hohen Salzburg S. Leonhard von Keutschach, wird mit Soldaten besetzt 78.

Feuersbrunfte ju Galgburg 98.

Repertage einige werden aufgehoben 281.

Francifcaner ju Galgburg eingeführt 66.

Franz Unton, Graf von Harrach, Erzbischof zu Salzburg, deffen Tugenden und Großthaten 218. verläßt die Beitliche 219.

Frongarten von St. P. verkauft 86 noch ein Stud bicon Den Franciscanern überlaffen, allba.

Buchs, herr Alexander, ein Raufmann von Saljburg und großer Gutthater unfers Rlofters 125

G.

Gabriels Rapelle ju St. Sebaffian gebauet 78

Bartel

#### des H. Theils.

Sarten im Ray wird von St. P. dem Bifchofe von Chience fee verkauft 63

Georg der II. (Abt ju St. P.) fieht dem Rlofter nur 24

Getrant, bessen Umgeld eingeführt 77. auf solches wird ein Accis geleget 267

Glode die große auf dem Schloß ju werfen, und Salzb. 56

Golbenftein ein alter Ebelfit fommt an St. D. 215

Gottfried Rroll, wird Abt ju St. Peter 226 beforgt das Rlofter bestens 220 unter 4 Erzbischofen Salzburgs 231 und stirbt 239

Gredig deffen Pfarre Bifarius wird zu einer jahrlichen Erfenntlichkeit gegen St. P. verbunden 59 der Pfarrhof

von Unif babin überlegt III

Guidobald Graf von Thun wird Erzbischof zu Salzburg, und Rardinal 144 schenket St. P. sein neues Hofges baude 149 dessen Großthaten 164 und Tod 169

## 5.

Dallein, die Salzpfannstätte allda tritt St. Peter ab 8 beffen Pfarrfirche dem Aloster einverleibet 9 die Pfarr allda um die Abtenau vertauschet 38 der Bau des peterischen Umtshof angefangen 203 und vollendet 213

Hallstadt, dahin wird eine neue Orgel geschafet 253

Hellbrunn 81. Hieronymus, Graf von Kolloredo, 2c. b. J. rühmlichst regierender Erzbischof zu Salzburg Söchstessen Wahl, glorwürdigste Handlungen, und besondere Zufälle von der 278 bis 294 Seite; wird von ansehnlichsten Häupttern besucht 286

Sorn, bas berühmte, auf ber boben Festung Salgburg 24.

Bubenhof tommt an St. Beter 230

<u>J.</u>

Jahrhundert, das Gilfte, wird feperlichst begangen 188
auch das imbiste 295 U 2 Jahra

#### Verzeichniff der merkwürdigsten Sachen

Jahrtage (bie merkwurdigsten zu St. P.) vom Erzbischofe Paris 125 vom Erzbischofe Johann Ernst 185 und 186 . Jakob Ernst, Graf von Lichtenstein, Erzbischof zu Salst. bessen Thaten 233 und Tod 235

Joachim Puechauer, ein Monch von Wessobrunn, wird Abt zu St. P. 101 befordert die Errichtung der hohm Schule zu Salzburg 104 besorget das Klosier be stens 110 lebet unter 2 Erzbischöfen 111 stirbt 113

Johann Ernst, Graf von Thun, Erzbischof zu Salzburg, bessen Großthaten und Stiftungen 195 Berzeichnif ber verwandten Stiftgelder 198 geht mit Tod ab 216
Iohann Jakob von Kuen wird Erzbischof zu Salzburg.

dessen Shaten 56 und 57 stirbt 76 Johann der IV. Staupis (Abt ju St. P.) Generalvila

rius des St. Augustins Ordens 27 wird Mond und Abt zu St. P. 29 dessen Handlungen 30 Tod 31 und versaßte Werke 35

Ischel, dahin wird ein Interime Altar geschaffet 253
Jus Civile gestiftet 143 Jus publicum, dessen Stw
dium zu Salzburg eingeführt 222

#### R.

Raiser Leopold der I. besucht Salzburg 169 auch der jest glorwürdigst regierende Joseph der II. 286 Kapellhaus das Hochfürstliche wird St. P abgekauft 87 Kapitelhaus wird erbauet 78 Karl, Schrenk, wird Abt zu St. P. 201 dessen Unternchtsmungen und Tod 202

Kilian, Pietricher, wird Abt zu St. P. 36 lebet in unruhigen Zeiten 37 unter ihm wird die Pfarr Hallein vertauscht 38 vermehret die Guter des Klosters 40 firbt eines betrübten Todes 42

Kirchenversammlungen zu Salzburg 55 57 Rirchhof zu St. Gebastian errichtet 78

Rief

#### bes II. Theils.

Rlegheim das fürftliche Luftschlof angefangen 198 bollete Det 222 Rriege, des Turfen 38 Galgburg mit Berchtoldsgaden 79 der Schwedische 128 139 und 140 Des Turfen ber Baierifchen Erbfolge 232 ber abermal 103

Preußische 264.

Landschaft die Galzburg. erlanget ihr voriges Unsehen, und welche Stande damals hiergu gegablet wurden 112 Leibmache ber Furften von Salzburg aufgefiellet &1 Leonhard von Reutschach, Ergbischof von Galgburg, wohnet

der Bahl unserer Achte ben 7 und 20 ffirbt 22 beffen rubmlichfte Thaten 23 Der legte dieß Stamms

liegt ju St: Deter begraben 25

Leopold Unton, Frenherr von Firmian, Ergbifchof ju Galgburg, erlanget den Titel Gr. Sobeit 220 deffen une vergleichliche Thaten 221 bauet die Leopoldefron 222 ffirbt 223

Lenhaus bas Milbe S. Berfaghaus.

Ling, bas Peterifche Saus allda wird verfauft 123 Luthers Schriften von Abt Martin verbrannt 89 und welche go Lutherthums Urfprung

#### M.

Maria Silf ober Bettfarn nachst Wietting in Rarnthen, wegen diefen entftebet ein Streit 203 welcher verlob. ren wird 207

- Rirchenthal errichtet 195 - Plain, nachft Galgburg, beffen Urfprung 166 die Rirche gebauet 182 Das mahre Gnadenbild in der Schaffammer bengefest, und ben Benebictinern anvertrauet 183 follte allenfalls Ct. Deter jufommen 184 das Gnadenbild wird aus der Schaffammer in die Rirche übertragen 221 und gefronet 237 begehet fein erftes Sahrhundert feverlich 284

u 3

Mars

## Derzeichniß der merkwürdigften Sachen

Markus Sittich von Hohen Embs wird Erzbischof ju Salzburg 80. Führt das Gymnasium ein 104 nad firet xxx

Marftall ber Sochfürstliche erbauet 78 86

Martin Hattinger (Abt zu St. P.) wird anfänglich Abt zu Michaelbaiern 73 hernach zu St. Peter 74 unter 4 Erzbischöfen 76 verkauft den Hof zu Absdorf, und das St. Magdalene Spital im Ray 82 vermehrt die Güter des Alvsters 84 bauet solches fast neu, und errichtet den Büchersaal 88 eisert für die Alosterzucht und Kirchenzierde 90 genuß viele Gnaden des Erzb. Wolf Dietrich 93 beforget abermal das Aloster Michaelbeyern 95 leidet verschiedene Drangsalen 97 und stirbt 100

Matthaus Lang, Cardinal, wird Ergb. ju Salzburg 24 geht mit Tod ab 49 beffen Großthaten 50

Mattfee bas Schloß erbauet 55.

Mar Gandolf, Graf von Kunburg, Erzbischof zu Salft.
dessen herrliche Thaten 169 wird Cardinal und slirbt 194

Marmilian ber I. (Churfurft aus Baiern) fluchtet fich nach Salzburg 120

Michael von Kunburg, Erzbifchof ju Salzburg; deffer Ibaten und Cod 55

Michaelbenern, Benebictiner Stift, G. abe Martin.

Millbacher Sof fommt an St. P. 181

Millrain E. Rosch.

Mirabell vollständig ausgebauet zc. 218 ein Partitel bes Beil. Johann von Repom. allba bengefeget 221

Miffionen ju Galib. eingeführt 222

Monche, (berühmte von St. P.) 5 einige verlaffen bas Rloster 42 die bekannten Mezger 200 noch am bere 204

Monchsberg dessen Ginfturt 170

M. Meu-

¢

#### des II. Theils.

N.

Neubau, aufgeführt 78.
Nonnen, von holgen, Imbach, und Chiemfee fluchten fich nach St. P. 129 und 130

Ronnbergerweeg, ein Saus auf demfelben tommt frep an

St. V. 87

Ronnenkloster ju St. P. wird aufgehoben 64 und den Franciscanern überlassen 66. das ju Mt. Loretho, 142 auch das der Seil. Ursula ju Salzb. errichtet, welches legtere St. P. zufallen follte 196.

#### D

Ditobenern, Benediktiner Stift, deffen Monche fluchten fich nach St. P. 129

Pabenschwand, ein alter Edelfit, kommt an St. P. 214 Papst, Pius ber VI. dermaliger heiligster Bater, besucht Altenditing 286 Klemens der XIV. erläßt an St.

P. ein Breve 267

Paris, Graf von Lodron, dessen Thaten 112 giebt ansehne liche Opfer auf St. P. 125 halt den Beil. Rupert für einen Benedictiner 131 dessen fernere Handlungen 140 und 142 und Tod 144.

Paffe in ben Salzburgifchen Grangen 141

Petersbrunn an St. P. gefauft ic. 123

Destzeiten 51 60 97 138

Pfalz Baiern vergleicht fich mit Salzburg wegen gegene feitigen Schuldenforderungen 288

Pfarr: Recht bes Rlufters angeftritten 135

Pflasterfundation errichtet 273

Placidus Mayrhauser Abt zu St. P. 205 eisert für die Ehre Gottes 207 und für das Wohl des Alosters 210 bringt ansehnliche Guter darzu 213 lebet unter drep Erzbischofen 216 und fürbt 223

11.4 Predigten

#### Verzeichniß der merkwürdigften Sachen

Predigten ben dem 40 ftundigen Gebeth im Dom 221 und an Sonn, und Festtagen in mehrern Rirchen din Stadt eingeführt 236

Priefterhaus, oder Alumnat, errichtet 195

#### M.

Rabat, oder Ausstand der Knappschaft bezahlt 274 Radstadt, zu deffen Kirche wird ein neuer Ornat geschaft 253 diese Stadt brannte ab 287

Reftor der erfte, G. Albert der III.

Riettenburgerberg von St. P. an die falsburgische land schaft vertauschet 179

Ritterorden des Beil. Ruperts und Maltheser gestistet 197 Rosch, Herr Acha; bauet und siiftet Mullrain in der Pfan Abtenau 187.

Ø.

Salzpfannstätte zu Hallein, Tacking, wird von Ct. P. absgetrecten 8

Schillinghof fommt an St. P. 161

Schneeherren geftiftet 143

Siegmund ber III Graf von Schrattenbach, Ersbifch

Thaten 269. und erbanlicher Tod 276

Simon der III. Abt zu St. P. wird mit Nachsegung webener Freyer ermahlt 19 erhalt von Rom unfern alten Borrang und die Aussprendung der Heil. Saframenten 22 erwirbt einige Guter, und wird der Abten enb sest 25

Soggergut am hepberg kommt an St. P. 230 Solar, der Vaumeister des heutigen Doms, liegt ju St.

D. begraben 124 und 126

Spital der Kranken, S. St. Johanns Spital. Suffraganen des Ergfiifes, alle 4 unmittelbare benennte

Surft Sieronymus zc. 284

St. Statut

#### des II. Theils

#### St.

Statue der unbefferkten Empfangniß; und des Beiligen Sicamund wird errichtet 273

Staupis G. Johann ber IV.

Steuer ju Galgburg eingeführt 77 ein neuer Steuerfuß errichtet 282

St. Umands Leib gefunden 92 . In den Johanns Altar

bengefest 150

St. Unna, Bifariat in ber Pfarr Abtenau, errichtet 231 dabin wird eine neue Drgel und Thurmuhr geschaffet 252 . bem Rlofter einverleibet 260

St. Johanns Spital gebauet, und gestiftet 196

St. Magdalene Rapelle und Spital im Ray, von St. P. perfauft 82

St. Marfusfirche erbauet 81

St. Michaelsfirche erneuert 110 der Sochaltar errich.

tet 121 faft neu gebauet 251

St. Peter, Benediftiner Rlofter in Galgburg, deffen Fren. beiten bestättiget 2 der Rirche ein Rugboden von Marmel gelegt 17 um beffen Abten werben 2 anfehnliche erhalt den Rang vor den abelichen Dom. Frener 19 berren, und die Ausspendung ber Beil. Sacramenten deffen Frenheiten mehrmal bestätiget 30, gerath in Schulden 63 und 64 Deffen Frenheiten abermal bestätiget 70 das Rloster fast neu erbauet 88 Die Abten und viele Bucher bengeschaft 89 Die Spagier. gange und Fleischspeisen allda anbefohlen 90 ber Rir. denfchat vermehret 92 vom Ergbifchof Bolf Dietric ausgespeifet 93 die Gottesdienft merben vom Dom aus ju St. P. gehalten 99 ju St. P. wird Feuer geleget, eben allba. Die Rlofterfirche verschoneret, Die Ruppel gebauet, der Sochaltar aufgeführt, und die große Orgel bengeschaft 110 der alte Bucherfaal mird gebauet 119 ber St. Ruperte Altar und neue Bethe ftuble errichtet 120 neue Ornate und m. a. Berathe 11 5

#### Verzeichniß der merkwürdigsten Sachen

bengeschaft 121 auch Tafelgerathe von Gilber 122 einige Stiftungen werden eingeschranft 137 St. D. wird das neue Sofgebaude gefchenft. 149 boch mit Mb frettung des Vorranges 151 bas dermalige Rlofter wird aufgebauet 156 gleichfalls bie Ronventgruft ju St. Beit; und die Rirchen verschiebentlich eingerichtet 158 ber Rlofterbrunn im Borbofe errichtet 171 biefer Bor. bof gleichformig gebauet 178 die Monatpredigten, Chris ffenlehren, u. m. a. Undachten eingeführet 200 wie auch bas 40ftundige Gebeth 210 der Novitiatsftod gebautt 211 ber Bucherfaal und bas Archiv inbereitet 212 St. D. erbalt eine besondere Stiftung vom Ergbischof Jatob Ernft 230 ber Rirchenthurm, Ruppel, und faft die gange Rirche wird neu gebauet, und herrlich ausgezieret 248 ebenfalls die Abten, Gaftsimmer, ber Borhof, bas Speis und Redzimmer ic. erneuert 255 auch der Bucherfaal 257 und bas Ardiv 258

T.

Tauern, über einige werden Wege gebahnet 24 Theatiner S. Cajetaner. Theuerung zu Salzburg 50 77 139 die lezte 265 Tittmoning Salzb. Stadt vom wilden Feuer abgebrannt 60

#### 11.

Universität zu Salzb. das Gymnasium errichtet 104 den Benediktinern übergeben 107 seyerlich eingeführt, und das Gebäude angesangen 108 zu einer hohen Schule er hoben 109 bessen immerwährende Beystände sind die Aebte von St. P. allda; hatte an unserm Abt Albert dem III einen großen Gutthäter 127 dahin wird das Kons vict von St. P. übertragen 128 das Lus Civile gestiftet 143 auch ein Jahrtag vom Erzbischof Paris 144 derselben wird der Plain einverleibet 183 die Kirche gebauet 197 das Jus Publicum eingesührt 222 eine von

#### der II. Theils.

neue Predigtlangel errichtet 253 bie Studien nen einges richtet 293 Almgelo bes Getrante eingeführt 77 Urbarebiicher verfaßt 77

Berfanhaus geftiftet 233 Virntlius der II. (Abt zu St. P.) erbalt die Bestätigung unseret Frepheiten z vermehrt die Einkunften des Klosters 3 und strbt 5

Vorrang von den Monchen ju St. Peter abgetretten. G. Dome fapitel.

**2U**.

Wastoung Peterische zu Halming 84
Wassergüsse zu Salzburg 60 97 165
Weinauszuhr die freze aus Desterreich nach der Maaß bestimmet,
wah mehrmal beträftiget 135 wiederum 213 und 230
Werfen, das Schoß allda wird bevestiget 56 Mit Soldaten bes
fest 78

Weyfenhaus besten erste Urheber 172 gwepter Stifter 274.
Wolf Dretrich von Natiternau wird Erzbischof zu Salzburg, bessen Ehaten 76 führt Krieg mit Berchtoldegaden, und sicht in der Ressung Salzburg gefangen 79 strobt 80 wird der erste Cellissimus genannt, und errichtet die Leibwache 81 befordert unsern Klosterbau 88 macht zu St. P. Exercitien 93 dessen Herr Vater wird auf St. Veter begraden 94.
Wolfgang Walcher (Abt zu St. Peter) wird erwählt zu über-

Wolfgang Walcher (Abt zu St. Acter) wird ermahlt 7 übers läst die Salzpfannkatte zu Hallein, und erhalt die Einverleis bung der dortigen Pfarrtirche 8 errichtet geistliche Bundniffe, und bekommt verschiedene Stiftungen 2 Kauft und vertauscht einige Guter 11 lebte in verwirrten Zeiten 13 führte piele Gebaude auf und ftarb 17

ვ.

Behente, welche St. P. angehoren, die Pfarr : Halleinische 39 die Reubruche angesprochen 42 ju Anif und Gredig 58 und 59 ju Tarenbach 84 ju Seettrechen 213



## Druckfehler Des Zwenten Theils.

| Sei       | te. Zeile. | Anstatt                                   | Lies .                                      |
|-----------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3         | 4 4. 5     | Von feinem glorwar<br>digsten Vorfaher er |                                             |
|           |            | theilten                                  | ertheilten                                  |
| 4         | 9          | Purndeck genannt                          | Purndeck, Reudeckund                        |
| 6         | 9 .        | Leichen rede                              | Leichenrede                                 |
| 9         | - 2        | Salzfren                                  | Salz fren                                   |
| 10        | II         | ju Geem                                   | zu Seeon                                    |
| 44        | 5          | ermeldten Frauenkloster                   | 8 ermeldtem Frauenklos                      |
| 23        | 27         | Stall 5000 Athle                          | Stall um 5000 Athle                         |
| 29        | 3          | Berninonell'Istoria di<br>tutte e'Eresie  | Bernino nell' Istoria<br>di tutte l' Eresie |
| 32        | 4          | mit dem Dbeeften                          | mit dem Dberften                            |
| 34        | 16         | beylegen                                  | belegen !                                   |
| ,         | . 17       | befugt maren                              | befugt mare                                 |
| 39        | 2          | im 1500                                   | im Jahre 1500                               |
| 43        | 9          | Sturme der Welten                         | Sturme ber Wellen                           |
| 49        | 8          | måchtig                                   | rühmlichst                                  |
| 55        | leste      | des Seil. Georgs                          | des Herrn Georgs                            |
| 64        | 20         | gestunden                                 | ffund                                       |
| 67        | leste      | Zehngaden                                 | Zehrgaden                                   |
| 73        | 27         | ben 15                                    | den 13                                      |
| 79        | 8          | Prietricher                               | Pietricher                                  |
| 82        | 26         | welchen                                   | welches,                                    |
| -         | 27         | welcher                                   | welches                                     |
| <b>88</b> | .2         | im Gartenau feine Blatte                  | im Garten auf eine Blatte                   |
|           | 18         | Fürst Dietrich                            | Fürst Wolf Dietrich                         |
| 90        | porlezte   |                                           | jemals Seite                                |

# Druckfehler.

| Seite. 30   | ile. Unstatt                          | Lies.                                     |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 96 Z        | den 27ten                             | ben aten                                  |
| 130 30      | Urbilden                              | Unbilden                                  |
| 132 18      | wie fein Unfeben                      | mas fein Unfehen                          |
| 138 7       | 1625.                                 | 1652.                                     |
| 149 17      | die Liechter                          | die Liechten                              |
| 154 21      | por dem Sochwürdigen                  | nach tem Sochwurdigen .                   |
| 159 7 11. 8 |                                       | eingerichtet :                            |
| 168 32      | neben dem Tabernactle                 | ober dem Tabernackel                      |
| 176 29      | unter der Pfarrmuble                  | unter der Pfarr, Mühln,                   |
| 181 22      | Pusauirpeunt                          | Pusauerpeunt                              |
| 182 17      | die drey Thurne                       | die dren Thuren                           |
| 185 28      | Höchselber gegen Erlag<br>von 150 fl. | Söchstelber gegen Er-<br>lag von 1500 fl. |
| 186 15      | Erganjung                             | Ergößung                                  |
| 188 8       | des Beil. Achai Rofch                 | des herrn Achai Rofd                      |
| 190 5       | des Beil. Erntraud                    | der Beil. Erntraud                        |
| 195 8       | liebreicher                           | leiblicher                                |
| 200 27      | 2 Folien banbe                        | 2 Rolien Bande                            |
| 209 6       | Monchen                               | Monche                                    |
| 217 31      | 1709.                                 | 1705.                                     |
| 224 23      | Bier mangelt das *,                   | und die Moten Schrift                     |
| 230 21      | Reuhaus, Reuhaus                      | bleibt einmal weg                         |
| 239 25      | erhoben                               | erholen                                   |
| 240 27      | Abt St. Job                           | Abt zu St. Job                            |
| 241 13      | Waldsee und Mehsic.                   | Waldsee und Mels                          |
| 244 8       | eifrigst fortfuhr                     | eifrigst anhielt                          |
| 248 27      | vergoldten reinigen                   | vergoldten Altare reinigen                |
| 251 lezte   | verrichtet worden                     | verrichtet werden                         |
| 253 27      | Sier ift mehrmal ab-                  | das thund die Moten Schrift.              |
| 264 16      | Ausdorrende Rein,<br>Trockne,         | Ausdorrende Trocine                       |
|             |                                       |                                           |

Ceite.

### Druckfehler.

| Seite. 3e | He. Unstatt           | Lies                    |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 266 16    | nicht gar 4 Pfund     | nicht gar 4 Pfund wiest |
| 279 2     | belohnte              | belehnte                |
| - 13      | Gligio                | Glizojo                 |
|           | 5 hielten zwar        | bielten fich swat       |
| 294 23    | (compette             | fo fcmudte              |
| 297 25    | quo quod animo        | quod, quo animo         |
| 298 8     | a deo                 | adeo                    |
| 21        | Titl bes herrn Baters | (Titl.) der herr Bater  |

Die übrigen etwa noch übersehenen, und geringere Drud, sehler werden geneigte Leser mit Geduld übertragen, und verbesseren.











